







### e account villentenerson.

Cenund rafigignousenung

Colphings and Charles and Pharma

Bester Sant.

A 3 1 1 2 2 3 W

n f 1 f 6 f 6 min which white and a contract of the contract o

#### Ludwig Tieck's

#### Schriften.

Ginundzwanzigfter Banb.

10000

Novellen.

Berlin, Druck und Berlag von Georg Reimer. 1853.

#### Ludwig Cieck's

#### gesammelte Novellen.

Bollftandige auf's Neue burchgesehene Ausgabe.

36056 Fünfter Band.

Berlin, Drud und Berlag von Georg Reimer. 1853.

s dear Dain cuts

#### gefaciments Rongflea

Buildinging auf's Steur burde out up sware as

amonos de la continua de la continua

Died, und Teilog von Gegeg Reiner

#### Inhalt.

| Der Wassermensch |  |  |  |  |  | 1834  | Seite 3 |
|------------------|--|--|--|--|--|-------|---------|
| Der Mondsüchtige |  |  |  |  |  | 1831. |         |
| Weihnacht=Abend  |  |  |  |  |  | 1834  | 137     |
| Das Zauberschloß |  |  |  |  |  | 1830  | 187     |
| Uebereilung      |  |  |  |  |  | 18.35 | 287     |

diebersilung .

## Ludwig Tied's gesammelte Novellen.

Fünfter Band.

# eiteis gimánic

#### Der Waffermensch.

1835.

With the same of the first of the first

Die Gefellschaft kam theils fröhlich, theils verstimmt nach Hause. Guten Humors war die Frau von Wendel und ihre Tochter Lucilie; fast mehr als verdrüßlich schien der Geheimerath, und gelangweilt der Prosessor Sinzheim.

Kann man benn aber nie auf ben jungen Menschen, ben Florheim, rechnen? sagte bie Mutter. Nichts ist so widerwärtig, als wenn ein Mensch sein Wort und die Stunde nicht hält.

Sie meinen, fagte ber Gelehrte gahnend, die Langeweile, wenn sie unter mehr Personen ware vertheilt worden, so ware auf jeden Einzelnen eine kleinere Portion gekommen. Diese scheinbare Bertheilung ber Arbeit hat sich aber nicht immer als probat erwiesen.

Lucilie. Ich habe mich für meine Person sehr gut amufirt, und ich benke, meine Mutter wird auch keine Ursach zu klagen haben.

Mutter. Ich habe mich von Jugend an baran gewöhnt, meiner Lektüre, ben Festen, Comödien und bergleichen, keine zu strenge Nechenschaft abzusordern. So bin ich fast immer zufrieden und unterhalten.

Geheime Nath. Wenn dies Mäßigkeits-System immerdar angewendet wird, so haben Sie, gnädige Frau, auch niemals das Entzücken der Poesie, die eigentliche Bedeutung ber Kunst kennen gelernt. Wäre dies Ihnen ein einzigmal in Ihrem Leben begegnet, so hätte sich aus bieser glücklichen Stunde jene Critik, welche ich nur meinen kann, ganz von felbst entwickelt.

Mutter. Kann seyn, aber auch möglich, daß es nicht so gekommen wäre. Habe ich doch in gebildeten Cirkeln die gelehrtesten Männer nur zu oft über die ersten Grundsätze der Schönheit, über Wahrheit und Natur streiten hören, ohne daß sich die lautesten und wortreichsten jemals verseinigen konnten.

Professor. Beil die Streitenden vielleicht nur hüben und drüben ein System geltend machen wollten, das ihnen erst war eingelehrt worden. Um mit Berstand streiten zu können, muß man über das Wichtigste und die Hauptsachen schon einig sehn, wenn nicht in lleberzeugung und Gedanken, wenigstens im Gefühl.

Lucilie. Begreiflich, wenn auch parabor.

Brof. Ei, warum paradog? Würden Sie es der Mühe werth sinden, Fräulein, mit einem so Albernen oder Unwissenden Krieg zu führen, der die anerkannten größten Dichter, die Sie verehren, entweder gar nicht kennt, oder sie mit jenen in eine Reihe stellt, die wir alle ignoriren dürsen, oder sie verachten müssen, wenn wir sie in unsre Kenntniß aufgenommen haben?

Lucil. So weit haben Sie ganz Recht; wenn man Mozart, Gluck und Händel kennt, wie mag man sich von diesem und jenem begeistern lassen, der auch vielleicht von vielen unsver Zeitgenossen hoch gepriesen wird? Und doch muß sich der Enthusiast hüten, in seinem Eisern nicht jenen Geistern einer zweiten und dritten Region Unrecht zu thun. Erleben wir nun gar, wie Menschen, welche glauben, und es auch deutlich aussprechen, daß sie an der Spitze der Nastion stehen, und die Blüthe ihres Jahrhunderts sind, dassen

jenige, was wir längst als vollendet anerkannt haben, herabwürdigen, es mit Füßen treten, und es als das Schlechte, Berwerfliche bezeichnen, so ist es uns Armen zu verzeihen, wenn wir auf Momente an uns und der ganzen sogenannten Bilbung irre werden.

Brof. Aus dieser Gegend, dem allerneuesten Modewesen des Migverständnisses, sollte ein aufsteigender Zweisel Sie nicht erreichen.

Could such inordinate — —
Such poor, such bare,
such mean attempts, — —
Accompany the greatness
Of thy blood,
And hold their level with
thy princely heart?

Mutter. Auf Deutsch?

Prof. Wie könnten folde niebrige Gelüste, Solch armes, nadtes, lieberliches Thun — — Sich zu ber Hobeit beines Bluts gesellen, Und sich erheben an bein fürstlich Herz? —

So fpricht nehmlich ber König Heinrich ber Bierte von England zu seinem scheinbar migrathenen Sohne, bem nachher berühmten fünften Heinrich, und beshalb auch bieses vertrauliche Du!

Mutter. Ja, ja, ich sehe, wieder wird der sinnge Mann gemeint, dem sie immerdar Unrecht thun. Der es mit der ganzen Welt so gut meint, und sich das zu Gemüthe zieht und verbessern will, woran Sie alle in einem gewissen Leichtsinn nicht denken. Lassen wir jedem Menschen seine Neberzeugung, wenn er es nur gut meint. Daß er uns so oft vergeblich auf sich warten läßt, fällt mir verdrüßlicher,

als alle seine politischen und afthetischen Gefinnungen mich intereffiren.

Indem wurde die Thür hastig aufgemacht, und ein junger wohlgebildeter Mann trat herein, welcher dreißig Jahre alt sehn mochte, und im Angesicht die Zeichen einer frischen Heiterkeit und des menschlichen Wohlwollens trug, die ihm das Vertrauen der Menschen erwarben. Er grüßte freundlich und sagte dann: ich sehe, man empfängt mich nicht mit der gewohnten Güte, weil ich nicht, meinem Versprechen gemäß, Sie in das Concert begleitet habe.

Verzeihen Sie, Herr Nath, sagte die Mutter, wir wollten eigentlich mit unserm Florheim zanken, der sich auch heut noch nicht hat sehen lassen, wir glaubten, daß er wenigstens jetzt kommen würde.

Der Glückliche ist zu beneiden, sagte der Nath Esling, er wird vermißt, ihn will man schelten, nach mir frägt niemand, ob ich komme oder gehe, oder nicht erscheine, ist gleichgültig.

Der Geheimerath gab ihm lächelnd die Hand, und Lucilie wies ihn auf den leeren Stuhl hin, der neben ihr stand. Sie thun allen, und auch mir, sehr Unrecht, sagte sie dann mit ausgezeichneter Freundlichkeit.

Efling. Heut Mittag übersandte mir der Minister eine sehr wichtige Arbeit, die schnell vollendet werden mußte. Ich glaubte, noch vor dem Concert fertig zu werden, schrieb und schrieb, und überhörte in meinem Eiser jede Glode; erst vor fünf Minuten habe ich die Schrift absenden können, und ich habe lieber das Concert aufgeben mögen, als die Gesellsschaft der Freunde heut Abend.

Mutter. Sehr verbindlich, und wir müffen Ihnen am Ende noch Dank dafür sagen, wenn unsre Augen Sie im menschenvollen Saal dort vergeblich gesucht haben. Efiling. So theile ich meine Sunde boch mit bem ernsthaften Florheim, und so sind wir hierin eines Weges gegangen, ba wir sonst immer auf ganz verschiedenen Strasfien wandeln.

Lucilie. Sehn Sie artig, Effling; ich verbiete in unsferm kleinen Cirkel jeden bürgerlichen Krieg.

Efling. Der boch nicht immerbar zu vermeiben sehn wird, ba gerade unser noch sehlender Freund es ist, der mit seinen Waffen nach allen Richtungen hin sticht, und keinen von uns in Ruhe seinen — boch um davon abzubrechen, wie haben Sie sich im Concert unterhalten?

Mutter. Bortrefflich.

Lucilie. Go, fo.

Weh. Rath. Alles höchft langweilig.

Prof. Es war durch und durch unerträglich und abscheulich.

Eftling. Da scheinen alle Farben bes Beifalls, ber Gleichgültigkeit und bes Wiberwillens in Ihrer kleinen Gesfellschaft vereinigt gewesen zu sehn.

Geh. Rath. Wer ein Concert giebt, sollte boch barauf benken, baß die einzelnen Musikstücke auf gewisse Weise mit einander harmoniren. Ich will nicht ein Quodlibet hören, bas vom Gemeinen bis zum Tragischen alle Tonarten und Spielweisen durcheinander schreien läßt. Ja, schreien. Denn unser Sänger scheinen das jett für Leidenschaft und Ausbruck zu halten. Man erwartet Genuß, und wird auf die Folter gespannt.

Brof. Das Aergste aber ist die Geschmacklosigkeit, daß zwischen dem Gekreisch und Wirrwarr der Tone Gedichte von den Bühnenkünstlern deklamirt werden. Man kann nach meinem Gefühl nichts Widersinnigeres zusammen stellen. Sin liprisches oder erzählendes Gedicht muß jeder Gebildete sich

felbst am besten vorlesen können, und es erscheint mir kindisch, bag bergleichen uns wie eine Urt Kunstwerk ausgeboten wird.

Exling. Mich wundert nur, daß diese Künstler, die sich so gern die Denkenden nennen, die sich im Stolze jetzt so hoch stellen, sich zu dergleichen hergeben, fast wie Schulfinder etwas herzusagen, oder ein lieblich musikalisches Gebicht willkührlich und unziemend in einen übertriebenen Ansbruck hinauf zu reißen, wodurch in diesem gesteigerten Vortrage die Absicht des Dichters in der Regel ganz vernichtet wird.

Prof. Dieser Stolz ist es gerabe, mein Freund, weshalb sie sich oft zu viesen Exhibitionen vrängen. Wie jeder,
ber sich Talent zutrant, oder des Beifalls der Menge gewiß
ist, schon auf dem Theater seine Rolle am liebsten aus dem Busammenhange reißt, um aus einer leidenschaftlichen Stelle
ein Deklamirstück zu machen, das er nicht mehr seinen Mitspielern, sondern dem Parterre mit übertriebenen Accenten
zueisert, so ist er im Concertsaal oder Salon noch mehr
isolirt, und der Einzige, und dies ist das, was Sie mit Necht
als eine zu niedrige Aufgabe eines Theater-Aunstlers charakterisiren, sein höchster Stolz, und er meint hierin eine ihn
ehrende Aufgabe am schönsten lösen zu können.

Geh. Nath. Freilich verhält sich die Sache so, und ich glaube auch, daß sie dem wahren Theater nichts weniger als förderlich ift. Aber sonderbar ist es immer, wenn wir die Wendung betrachten, die die sogenannte Bühnenkunst bei uns genommen hat. Wie gute und schlechte Köpfe, große und kleine Geister, wie in einem sesten Bündnisse, und mit allen Mitteln dahin streben, auf unserm Theater das Theater zu vernichten. Wie Sie bemerken, muß jeder gebildete Mensch sich und den Seinigen ein schönes Gedicht genügend vortragen können, und indem dies ruhig geschieht, ohne auf Kunst

Anspruch zu machen, ist es ohne Zweisel die wahre und richtige Art. Kommt noch eine wohllautende Stimme hinzu, und ein feines Gefühl, um fast unmerklich die Berse und Strophen zu cadenciren, so bleibt wohl nichts zu wünschen übrig. Auch habe ich bemerkt, daß diejenigen Personen, welche durchaus auf kein Schanspieler-Talent Ansprüche machen können, Lieder, Romanzen und Gedichte am lieblichsten vortragen. Ist dies nun wahr, was hat eine gelesene oder gesprochene Ballade, oder selbst ein großes Gedicht in einem Concertsaal zu thun? Iener Spruch: Sonate, que me veux tu? paßt auf die neuern preisgegebenen Berse noch viel mehr, die sich wie verirrte, arme und weinende Kinder in dem glänzend lärmenden Gedränge dieses vielsachen Klanges höchst trübselig ausnehmen.

Mutter. Es ift aber boch hübsch und unterhaltend. Lucilie. Sie nehmen die Sache zu ernsthaft, und find nicht billig genug.

Prof. So viel ich weiß, war Iffland der Erste, der auf diese Art den Gang zum Eisenhammer in großen Conscerten vorlas. Früher nahm wohl mancher Neisende, der sein Talent nicht auf dem Theater zeigen konnte oder wollte, seine Zuslucht zu einzelnen berühmten Scenen, die er in Sälen darstellte. So versuchte es der nicht unbegabte Mann, der vor Jahren unter dem Namen Patrick Peal in Deutschsland reisete. Aber auch dies ist ein Misverständniß, das Bild wird ohne Nahmen hingestellt, die Leidenschaft ohne Motive und Vorbereitung. Der Zuschauer kann nicht gestänscht sehn, er kann nur Stimme und Geberde beurtheilen, nicht aber das Spiel des Deklamators, ob es richtig, oder natürlich sei.

Egling. Täuschung, Illusion, ba kommen Sie, alter Freund, auf veraltete ehemalige Forberungen und Bedurf-

nisse ber Zuschauer, die längst vergessen sind, von vielen sogar verlacht werden.

Brof. Wenn ein großer Schauspieler, wie Issland, die Mode des Recitirens von Gedichten ausbrachte, so haben nun Dichter schon Gedichte für diesen Mißbrauch ausgearbeitet. Selbst Göthe hat zum Beispiel einen Monolog von Manfred für den Deklamator übersetzt, ja er hat den Berssuch in Weimar selbst gemacht, die Glocke von Schiller dramatisch auf dem Theater aufführen zu lassen. So etwas muß Zuschauer und Liebhaber irre machen, und es heißt wirklich das Theater vom Theater vertreiben. Um schlimmssten aber werden die Schauspieler selbst an ihrer Bestimmung irre, wenn alle Abschweisungen, denen sie sich nur zu gern hingeben, durch so große Autoritäten sanktionirt werden.

Lucilie. Waren aber bie ehemaligen Melobramen, wie die Ariadne, eben etwas Befferes? Sagten fie wohl ber achten Theaterkunft zu?

Mutter. Ach! und die Medea! Wie erhaben! Und der himmlische Bygmalion! Und Issland mit seinem tafftnen Mantel!

Alle lachten, und da die alte Dame empfindlich zu wersten schien, sagte Eßling: Es ift nicht zu verargen, wenn ein harmloses Gemüth sich den glänzenden, und von vielen bewunderten Erscheinungen seiner Zeit hingiebt. Es war eine zu weit getriebene Eitelkeit Ifslands (ich sah ihn noch in meiner frühen Jugend), diesen sonderbaren Monolog zu destlamiren, da seine Stimme, Antlit und seine ganze Bersfönlichkeit der Aufgabe so sehr widersprach, daß sie durchihn lächerlich wurde, da sie außerdem nur thöricht ist.

Brof. Jene bamaligen sogenannten Mono = ober Melobramen gehörten gewiß nicht bem guten Geschmad an,

ober bem mahren Theater. Sie waren aus einer bewußt= vollen erperimentirenden Nachahmung ber Alten hervorge= gangen, ein Beftreben, bas noch in feiner Literatur etwas Bortreffliches erzeugt hat. Man wollte nun bie Baufen ber Deflamation mit Dufif ausfüllen, nach Art und Beife, um fich bas griechische Theater zu vergegenwärtigen; fo ftritt nun Stimme und Mufit, biefe lettere malte oft, beibe ftor= ten und unterbrachen fich, feine konnte fich genug thun, und es entstand fo etwas mahrhaft Barbarifches, bas fich fast mit bem Tutti und Unisono bes Chors in ber Braut von Meffina meffen fann. Gothe fchrieb fcon fruh feine mahr= haft poetische Broserpina in bieser Manier, Die er fpater, als ein herrliches Fragment und migverstandene Absicht, scherzend seinem Triumph ber Empfindsamkeit einverleibte. In einer spätern Zeit scheint er diefe fede Berbindung ber höhnenden Barodie und des schönen Monologes wieder zu tabeln, aber nach meinem Befühl mit Unrecht: benn für fich fann folde lurifde Deklamation fein Ganges bilben: fo ohne Motiv, Anfündigung, Beranlaffung ober ohne Uebergange bingestellt, fann es nur wie ein Fragment aus einer ver= loren gegangenen Tragodie erscheinen. — In jener Zeit, als biese poetischen Ungeheuerchen Mobe maren, Dienten sie eini= gen tragischen Schauspielerinnen, um die gange Rraft ihrer Stimme zu entfalten, und ben Ausbrud bes Befichtes, fo wie ein reiches Beberbenfpiel zu entwickeln. Jene Birtuofi= täten fielen aber in bie golbene Beit unfrer Buhne. Die Natur und Wahrheit war fo anerkannt, ja ber Bufchauer forderte fie, und felbst die Manier entfernte fich nur um ein Geringes von biefer Bafis, bag biefer Luxus ber Birtuofität ber eigentlichen Darftellung bes Schaufpieles keinen merklichen Eintrag that. Nachdem freilich burch fehr löbliche Berfuche bas Berkommen ber Bubne und die mabre Schule

gestürzt, alle Tradition vergessen, und also die richtige Nachahmung baseiender Meisterschaft nicht mehr möglich ist, haben die Derindur und Jaromir ganz anders in das arme Theater hineingewüthet.

Mutter: Wohin werden wir uns mit diesen Reden noch verschlagen?

Effling. Ja wohl. Erzählen Sie mir lieber, was beklamirt wurde, daß ich mich etwas in Ihre Gesellschaft, bort mit meinen Gedanken versetzen kann.

Lucilie. Außer einigen andern Gedichten wurde "ber Taucher" von Schiller, mit großer Anstrengung gesprochen: ein Gedicht, das ich von allen unsers Schiller am wenigsften liebe.

Geh. Rath. Ja, ber junge hübsche Mann qualte sich außerordentlich ab, das Zischen des Schanmes, das Sprubeln des Wassers, und das wilde Arbeiten des Meerschlundes mit seiner Stimme auszudrücken. Dem Dichter schon ist es unmöglich, und darum kann uns auch seine Malerei nicht täuschen, wie nun vollends der arme Rezitirende? In einem Schauspiele könnte uns der Verunglückte vielleicht durch Bild, Geberde, stummes Entsetzen des Schauspielers vor das Auge gezaubert werden: aber nicht auf diese Weise, wie es hier Dichter und Deklamator versuchten. Darum sind auch die Compositionen dieser Ballade so harsch und unerfreulich gerathen.

Prof. Der Schäferjunge beschreibt im Winter-Mährschen halb komisch und halb zum Entsetzen ein im Sturm untergehendes Schiff, so daß wir Sturm und die versinkenden Menschen zu sehen glauben. So Ariels Beschreibung des Sturms. Fügt sich hier der wahre Schauspieler den Bersen, so sehn und erleben wir Alles mit.

Jett trat nun endlich wie erschöpft und übermübet ber lang erwartete Florbeim zur Gefellschaft. Der junge Mann war blag, fein Auge matt, und boch klagte er über Site und Beängstigung. Als ihn alle fragten, warum er bas Concert verfaumt habe, und hier fo fpat ericheine, fagte er nach einer flüchtigen Begrüßung ber Damen: ach! meine Theuern! liegt benn nicht Alles, mochte ich boch beinahe fagen, Die gange Welt auf meinen Schultern? Die Zeit bes Lebens, Die Tage werden mir zu furz. Ich habe im Museum heut ben Merfur, Die Schwalbe, ben patriotifden Gfel, Die fchreiende Fama, ben Rachtwächter, bas Basquill auf ben Minister, den witternden Luchs zusammt den Krokobil-Giern lefen und verschlingen muffen, ba bas Gerücht immer mahr= scheinlicher wird, daß ein Berbot alle diese Journale nach= ftens verbieten, ober nicht mehr über bie Granze laffen wirb. Erkennt man nun die Roth ber Welt, ben Untergang ber Freiheit, beherzigt alle biefe Unklagen, überzeugt fich immer mehr, wie die fogenannte Runft und Wiffenschaft ben Denfchen nur erniedrigen, und ihn jum Rampfe, ber uns allen bevorsteht, unfähig machen, fieht man, wie große Beifter, Boeten und Philosophen, Gefdichtforscher und Gelehrte fich entweder gang ber Aufgabe ber Zeit entziehn, ober gar mit fophistischen Künften Abel, Feudalismus, Monarchie und Pfaffenthum vertheidigen, fo tann man gewiß weber Zeit noch Interesse für Concerte, Theater und bergleichen übrig behalten.

Geh. Rath. Ihre alte Krankheit, junger Mann, scheint immer hartnäckiger zu werden. Sie follten bei ältern wohlmeinenden Freunden Arznei und Hülfe suchen.

Florheim. Die alte Krankheit ist vielmehr die, an welcher die ältern Herren leiden, alles Große, Rächste, ihrer Ausmerksamkeit nehmlich nicht würdig zu achten und ihr

Leben an unbedeutenden Kleinigkeiten zu verlieren. — Doch, wovon war eigentlich die Rede?

Lucilie. Bon Schillers Romanze "ber Taucher", welche wir heut haben beclamiren hören.

Florheim. Ah so! — Doch ist Schiller unter uns Deutschen noch ber einzige Poet, bessen Genius die Zeit ersfaßt hat, und ihr gewissermaßen vorausgeeilt ist. Sein Bosa im Carlos, sein letztes Wert, Wilhelm Tell, diese Gesinnungen der Freiheit, dieser Thrannenhaß erheben ihn zu den Unsterblichen.

Geh. Rath. Er ift ein mahrer Dichter und tann barum biefes zu einseitige Lob verschmähen.

Lucilie. Gründet sich nun diese Romanze wohl auf irgend eine Wahrheit? Es ist freilich thöricht, bei einem Gedichte so zu fragen, aber da hier der Dichter selber das Lokal, wo die Geschichte sich ereignet, genau beschreibt, so möchte man auch die Personen sich als wirkliche vergegen-wärtigen.

Prof. Gewiß ist ber Dichter hier burch eine wirkliche Begebenheit, wie fie wenigstens oftmals erzählt wird, und selbst von gleichzeitigen bedeutenden Schriftstellern, zu bieser Ballabe oder Romanze veranlaßt worden.

Mutter. Wenn mir ein Gedicht gefällt, so ist es mir jeberzeit unangenehm, wenn ein Kenner und Gelehrter mir nachher die trodne Wirklichkeit gegenüberstellt. Richt wahr, lieber Herr Florheim?

Florheim. D verzeihen Sie, ich war in Gedanken, und habe schon wieder vergessen, wovon die Rebe war.

Mutter. Bon Schillers Taucher.

Florheim. Ah fo! Mir find fonft die Dichter gleiche gultig, aber dieser unser Schiller ift wegen seiner Freiheits-

gesinnung — aber mich buntt, bas habe ich schon einmal gefagt.

Mutter. Mir baucht, schon febr oft.

Prof. Der kühne Schwimmer ober Taucher, welcher hier im Gedicht als Anappe ober schöner Jüngling charakterissirt wird, ist eine Person, die sich gegen das Ende des sunszehnten Jahrhunderts in Italien so bekannt gemacht hatte, daß man schon in der ersten Hälfte des sechszehnten in Spanien die albernsten und tollsten Mährchen von ihm herum trug, die selbst alle Ainder kannten, denn es ist kein anderer, als Nicola, oder Cola der Fisch, wie man ihn gemeinhin nannte, und wie ihn auch Cervantes einmal in seinem Don Quixote erwähnt. Man nannte ihn Fisch, weil er recht eigentlich ein Wassermensch, der im Meere mehr, wie auf der Erde lebte, war.

Lucilie. Also hat es wirklich bergleichen Menschen gegeben, die das vermochten?

Brof. An das Unglaubliche und Mährchenhafte grenzt es immer, wenn wir auch die Zeugnisse sonst glaubwürdiger Männer nicht so unbedingt abweisen dürsen. Ieder aber kann bemerken, daß es Menschen giebt, die gleichsam schon mit der Geburt und im Wachsthum Fähigkeiten entwickeln, welche andere nur durch viele Mühe und Uedung erringen. Beim Baden und den Schwimm-Anstalten zeichnen sich gleich die Knaden aus, die mit dem Element des Wassers auf einem vertrauten Fuß stehn, die fast ohne Anweisung schwimmen, unterzutauchen wagen, und denen in diesen Uedungen so recht wohl und behaglich ist. Andere zittern vor der Fluth, frieren, und besinden sich fast in einem siederhaften Zustande. Viele von diesen überwinden ihr ganzes Leben hindurch diesen Widerwillen gegen das nasse Element nicht. Sie thun auch besser, es zu vermeiden. Wie mancher hat

seiner Gesundheit damals geschabet, als durch Roussen die Abhärtungstheorie nach Deutschland zu uns herüber kam. Es gab eine Zeit, in der man Baden und Schwimmen für bie unerläßliche Pflicht eines jeden Menschen hielt, wie man späterhin die Turn-Anstalten und ihre Uebungen uns als unerläßliche und als die höchsten Tugenden einpredigen wollte.

Florheim. Und bas sind sie auch gewiß. Daß man sie verbächtigte, selbst an vielen Orten verbot, war bas erste Zeichen vom Berfall bes Jahrhunderts und der herannahenben Knechtschaft.

Prof. Wem also im Wasser wohl ist, wer sich bem Element befreundet fühlt, der kann es, besonders wenn er dafür organisirt ist, mit der Zeit auch wohl beherrschen. Und wie dem Bogel die Luft das Fliegen möglich und leicht macht, so hilft dem ächten Schwimmer das Wasser, statt ihn zu hemmen und zu ermüden; und so wird öfter von Menschen erzählt, denen es leicht wurde, eine Strecke das Meer zu durchschwimmen, so weit und fern, daß Lord Byzrons berühmter Bersuch dagegen fast ein Nichts wird.

Lucilie. Ist es nicht schön, wenn die Mannigsaltigsteit der menschlichen Natur sich an allen diesen Sachen offensbart? Schon in der Kindheit erwacht oft die Leidenschaft, die aus dem Knaden den großen Mann entwickelt. Wovor uns graut, — in die Eingeweide der Erde zu steigen, in dunkeln Schachten der Gebirge gebückt, vom Tageslicht entstent, herum zu kriechen, das gerade begeistert schon früh den zukünstigen Bergmann. Einem andern pocht das Herz, so wie er nur Pferde und Wassen sieht. Der entzieht sich dem heitern Kreise seiner Gespielen, und sitzt im einsamen Winstel, weil er ein altes bestäudtes Buch aufgesunden hat, wo ihm lesend die Stunden wie Augenblicke vergehn. Von and dern habe ich wohl gehört, bie ihren Eltern oder Lehrern

wie trunken ober rasend in die Wildnis hinein fortliesen, als sie zum erstenmal eines Waldes ansichtig wurden. Sie benken nachher nichts anders, als Wild und Geschos, die Abenteuer der Jagd sind ihnen die wichtigsten. Wer so aus der Leidenschaft und Begeisterung seinen Beruf sindet, ist nachher in seinem Stande gewiß immer glücklich und aussgezeichnet.

Geh. Rath. Borausgesetzt, es ist nicht Müßiggang ober Affektation, was die jungen Herrchen zu einem scheinsbar poetischen Berufe hintreibt.

Brof. Abgesehen aber von Begeisterung und Leiben= ichaft, Die manchen Menschen zu seinem Beruf bintreiben. ift es auch eine poetische Sehnsucht, eine magische Sympathie, Die uns mit ben Elementen, vorzüglich bem bes Waffers, befreundet. Die sehnend fieht unfer Auge bem Fluge ber Bogel nach, wie möchten wir uns mit bem Abler in ben reinen blauen Mether, ober zu ber höchsten unzugänglichen Rlippe bes Gebirges hinauf ichwingen. Sier vergeffen wir im Bhantafiren immer, bag unfre Organisation bem wiber= fpricht, und baf Ralte und bunne Luft uns in jener Region töbten murben, die felbft ber blumige garte Schmetterling beffer erträgt. Um Abend, im Dämmer ber Bäume, ober im schwülen beißen Nachmittag, wenn wir Schatten suchen, wenn die fühle Grotte uns lockt, wie winkt uns ber Strom bann mit seiner Frische, mit ben murmelnden Wogen. Wie fanft und tofend rebet uns bas Spiel ber Wellen gu, und fingt Rummer und Trauer ein, wie erwacht ober träumt bann bie tieffte Sehnsucht in unfrer Bruft.

Lucilie. Ja wohl, und wie herrlich, klar und einfach hat dies unser Dichter geschildert:

Das Wasser rauscht, bas Wasser schwoll, Ein Fischer saß baran, Sah nach ber Angel ruhevoll, Kühl bis ans Herz hinan.

Und: — O wüßtest Du, wie's Fischlein ist So wohlig auf bem Grund, Du stiegst herunter, wie Du bist, Und würdest gleich gesund. — Lockt Dich ber tiese himmel nicht, Das seucht verklärte Blau — Nicht her in em'gen Than?

Prof. Es ist gewiß ein großes Meisterwerk, dieses kleine Gedicht, und nichts schadet unserm Taucher so sehr, als wenn wir und dieser süßen und einfachen Töne erinnern. Doch wollen wir auf diesen zurück kommen, den das wüthende zornige Element in der grausen Gestalt von Ungeheuern versschlingt, wie jener Fischer von den weichen Armen der Sehnsfucht liebkosend zum Tode oder Glück hinunter gezogen wird.

Gegen Ende bes funfzehnten Jahrhunderts also war ein Mann an den Küsten von Neapel und Sicilien bekannt, der Nicolaus, nach gemeiner Abkürzung Cola hieß, und der, weil er sast immer im Meere lebte, unermüdet sich als kühner Schwimmer zeigte, nur selten, da er mit dem Element immer vertrauter wurde, sich an das Land begab, vom Bolke auch wohl oft im Scherz und nachher aus Gewohnheit Cola pesce, Nicola der Fisch, genannt ward. Er konnte, so erzählt man, stundenlang unter dem Wasser zubringen, erschwamm meilenweit, im größten Sturm mit derselben Sicherheit, wie bei stillem Meer, er trieb sich so an den Küsten des Landes umher, von einer Insel zur andern schwimmend. Er war von Catanea gebürtig, und bald von Fischern und Seefahrern gekannt. Sah er ein Schiff, schwamm er, war

es noch fo weit, ihm nach, stieg an Bord, af, trank und fprach mit ben Leuten; bann ließ er fich Briefe geben, ba-, borthin, nah und fern, die er in einem lebernen Gurtel bewahrte, ben er beshalb immer auf bem nadten Leibe trug. Wenn man ihm ber Art nichts geben konnte, nahm er wenigstens Grufe mit an Bermandte und Freunde, zu benen er hin schwamm. Das Leben im Meer war ihm fo vertraut und nothwendig geworben, baf er über Migbehagen und Bruftichmerzen flagte, wenn er fich einige Stunden auf bem Lande aufgehalten hatte. Da er arm war, und von geringen Eltern erzeugt, fo mar es biefe Leibenfchaft und Fähigkeit, die ihm feinen Unterhalt gab. Er holte Mufcheln, Auftern, Corallen, und was er fonft fand, von ben Klippen und aus bem Grunde bes Meeres. Go murbe er auch als Bote und Courier für Geld von einem Safen zum andern, von einer Infel zur andern geschickt. Go lebte und nährte er fich, fo trieb er fich bei Bekannten und Fremben um, anfangs als Wunder angestaunt, nachher als gewöhnlich und nüplich betrachtet, bis fich nun ber Tag nahte, an welchem biefe Rraft und Geschicklichkeit, als wenn es bie Meergötter endlich mube waren, daß ihnen ein Sterblicher mit folchem Uebermuthe troten durfe, ihn in fein Berberben zogen. In biefer Entwidelung feines Schidfals weichen nun Die Erzählungen von einander ab; und dies konnte ben Liebhaber bes Zweifelns vielleicht bewegen, ber ganzen Sache feinen Glauben gu fchenken, ober bie Schilberung wenigstens für übertrieben zu halten.

Geh. Nath. Hier finde ich nun freilich einen andern Mann, als in unfrer Ballade. Ein erfahrner, abgehärteter Schwimmer, der nur im Waffer lebt, den das Bolk als solschen kennt, der selbst dem rauhesten Seemann als ein Bun- ber erscheint, indem er lange Zeit auf dem Grunde des

Meeres zubringen kann, und der alles dies nur als ein Spiel, scheindar ohne große Anstrengung, vollbringt. Da begreift es sich, daß ein wißbegieriger oder neugieriger Fürst ihn verlockt, auf den Grund der Charybbis hinad zu steigen, um Kunde aus dieser furchtbaren Unterwelt herauf zu bringen. Wie sich's aber ein König könnte einfallen lassen, seine Hösslinge und Kammerherren dort hinunter zu senden, die vielleicht sich noch niemals im Schwimmen versucht haben, ist mir immer unbegreislich gewesen. Und nun unterwindet sich ein Knabe, ein schwacher Jüngling, von dem wir auch nicht wissen, ob er schon im Schwimmen und Untertauchen etwas gethan hat, dieser ungeheuren Wagniß.

Lucilie. O pfui! verehrter Freund, daß Sie das Wunderbare so prosaisch haben wollen. Was würde nach dieser Ansicht aus aller Poesie, und gar aus der Ballade und Romanze, die doch wohl am wenigsten geeignet sind, derlei Rechenschaft abzulegen?

Geh. Rath. Doch, schönes Mühmchen, auf ihre, auf eine poetische Weise; und wenn wir die Zeit hätten, ließe sich's an allen schönen Gedichten dieser Art auch genugthuend erklären. Und nun der König, der für einen zweiten gelungenen Bersuch sogar die Tochter verspricht? Abgesehn von einer unbegreisslichen Neugier, ist doch Schiller hier selbst für einen Poeten etwas zu freigebig.

Lucilie. Und ich sage, daß Sie mit Gefühlen und Poeste knickern. Kann denn der und unbekannte Jüngling nicht von altem Adel sehn? Der König will ihn zum Ritter schlagen. Schön ist er, das sehn wir aus dem Gedicht. Die junge Prinzeß interessirt sich auffallend für ihn: mög-lich, daß schon längst eine geheime Liebe statt fand, die sich nun mährchenhaft erfüllen soll. Wie viel Romanzen mag

er schon im Stillen über seine hoffnungslose Liebe und ihre Schönheit gebichtet haben.

Geh. Rath. Wenn bies so wäre, würde er sich schwers lich, bloß um den goldenen Becher zu holen und zu besitzen, zu bem lebensgefährlichen Sprunge entschließen. Dies hätte ihn vielleicht in den Augen seiner Geliebten herabgesetzt.

Lucilie. Sie rezensiren bas Gebicht, als wenn es eine Tragödie wäre. Und kurz und gut, möchten Sie auch Recht haben, ich sage: es soll nicht senn, und ber Dichter hat Recht!

Geh. Rath (lachend). Das ist die glorreichste Art, einen Streit zu beendigen. Und warum auch nach Grunsben und Beweisen suchen, wenn man dies in seiner Gewalt hat?

Brof. Bei einem großen Wefte in Meffing, bei melchem fich unter ber großen Maffe bes Bolfes auch ber mun= berbare Nicolas eingefunden hatte, fiel ber Rönig barauf, ju wiffen, wie es wohl unten in bem Grunde ber bekannten Charybbis aussehen moge, unter bem Strubel, welcher fcaumt und tobt, ber in wiederkehrenden Zeitraumen gum Theil verschluckt wird, und bann aus ber Tiefe wieder nach einer Baufe emporbrauset. Nicolas weigerte fich lange, fo viel Unglaubliches er auch schon in seinem Leben unternom= men hatte, fich biefer Tiefe, in welcher bie Fluth nie au rafen aufbort, anzuvertrauen. Er fürchtete, bag er fich int Sturge bort in fo enge Felfenriffe verlieren fonnte, bag es ihm unmöglich murbe, ben Rudweg wieber ju finden. Da warf ber König ben Becher hinein, und Ricolas, auf vielfeitiges Bureben ber Umftebenben, Die feine Gitelfeit reigten, fturzte fich ibm nach.

Beh. Rath. Die Sache bleibt bei allebem poetisch genug.

Prof. Sonderbar ist es, daß die Zeitgenossen, die die Geschichte erzählen, hier in wesentlichen Punkten abzuweichen scheinen. Einige nennen den Friedrich, andere den Alsonso als diesen neugierigen König von Neapel. Friedrich müßte jener Oheim des grausamen und allgemein verhaßten Alsonso gewesen sehn, der, als der Nesse verjagt war, ebenfalls nur kurze Zeit regierte, um dem katholischen Ferdinand von Spanien den Thron zu überlassen. Um besten würde die Geschichte auf jenen Ferdinand passen, den Feind und nachherigen Freund des berühmten Florentiners Lorenzo Magnisico. Er regierte auch nur wenige Jahre vorher, denn nach seinem Tode wechselten die Fürsten sehr schnell.

Geh. Rath. Die Sache mußte fich boch erforschen und feststellen laffen.

Brof. Ich werbe Ihrem Winke folgen und die bebeutenden Stellen im Jov. Pontanus und Alexander ab Alexandro wieder nachlesen, da ich jetzt nur aus dem Gedächtniß erzähle.

Geh. Nath. Der Fischmensch kam boch nun wieder an bas Tageslicht?

Brof. Trügt sich mein Gedächtniß nicht ganz, so giebt es auch hierüber eine verschiedene Leseart. Einige sagen, er sei so wenig, wie der goldene Becher, wieder erschienen.

Geh. Rath. Diese Abweichung wäre in einem so wichtigen Punkt für die Kritik die bedeutenoste. Findet sie sich wirklich, so dürste man am Ende den ganzen Vorfall, und auch wohl die übermenschliche Kunst des guten Nicola bezweiseln.

Prof. In meiner früheften Jugend, Jahre vorher, ehe Schiller diese Ballade bichtete, las ich von dieser wuns berbaren Begebenheit. Ich habe seitdem das Buch nicht wieder sinden können, weil ich mir den Titel und Autor

bamals nicht merkte. Ich weiß nur, bag meine jugendliche Imagination außererbentlich von ben Bilbern und Schilberungen ergriffen murbe, welche ber fühne Taucher aus bem Abgrunde herauf gebracht hatte. Er erzählte nehmlich von gang fremden und unbekannten Gee-Ungeheuern, Die bort in ber Tiefe wohnten, zwischen ben engen und weiteren Felfen= riffen und Schlünden, die wie ein ungeheures Labhrinth fich bort unten ausstreckten. Am graufigsten ift mir bie Borftellung zurudgeblieben, von ungeheuren riefenhaften Bolypen, ein gespenstisches Mittelbing von bewußtlosem Thier und widerwärtigem tauben und blinden Bflangenwurm. Er er= gablte, wie sie in ungeheurer Größe bort an ben kantigen Felfen fest angewachsen seien, einige habe er gefehn, in beren haarigen Floffen ober Armen große Fifche fich windend und frümmend ruhten, Die biefe Bolppen an fich brudten und aussogen. Indem er bies Schauspiel schaubernd betrachtet, haben sich ihm von einer andern Seite schon zwangig biefer bunnen und langen Arm-artigen Gebnen entgegengeftredt, die ihn ebenfalls batten umschlingen wollen, um ihn nad dem noch größern festsitzenden Bolypen binguziehen, bamit er bem grauen farblofen ungestalten Scheufal zur Speife bienen fonne. Go habe er fcnell ben Beder ergriffen, und die wiederkehrende Fluth benutt, um fich wieder aus ben Welsenriffen und Spalten hervor zu arbeiten, und bas Tages= licht wieder zu schauen.

Lucilie. Schiller beutet in feinem Gedicht auf ahn= liche Grenel, die der Tancher geschaut hat.

Brof. Nun berichtet die zweite Erzählung: ber König, beffen Neugier noch mehr fei gestachelt worden, habe einen zweiten Becher hinunter geschleubert, und dem Schwimmer außerdem eine große Summe Gold gezeigt, die er ihm schenken wolle, wenn er auch den zweiten Becher dem Ub-

grunde wieber entführe. Nicola, so entsetzt er von den unsterirdischen Schauspielen gewesen, habe sich von Eigennut und Gier nach Geld blenden lassen, sei nach einigem Bestinnen wieder in den Strudel gesprungen, aber niemals wieser erschienen.

Efling. Die Begebenheit bleibt immer anziehend, und bie Phantasie arbeitet nach bem Schlusse bas Wunderbare weiter aus. Es könnte vielleicht einem andern Dichter vorsbehalten sehn, sie glücklich endigen zu lassen.

Geh. Rath. Warum nicht? In unserer neuen Literatur ist bas noch zu wenig geschehen, baß sich verschiebene Kräfte an bemfelben Gegenstand versuchen.

Efling. Hier sollte es vielleicht nicht so gar schwer senn, ba bas Wunder so nahe liegt. Nur müßte es keine zweite Romanze werden sollen.

Mutter. Nur müßte man keinen Aberglauben hineinbringen wollen. Besser ist immer noch die getadelte Liebe ber Königstochter.

Egling. Werthe Freundin, was nennen wir Aberglauben? Wir, auf unsern heitern Zimmern, bei unsern alltäglichen Beschäftigungen, von Gesellschaften zerstreut, in den Begebenheiten der Welt und unserer Stadt mitlebend, wir haben gut und leicht vernünstig sein. Aber benken Sie sich den einsamen Bergmann, tief unten in seinem Schacht, nur den Schall seines Hammers vernehmend, von Gestein eng umgeben, in welchem er die Erze erkennt — und die Arbeit der wunderbaren Maschinen, seine Mitgesellen, die er wieder sieht — hier, wenn einmal ein Unglück einbricht, wenn plötzlich ein reicher Gang gesunden wird, entwickelt sich von selbst der Glaube an Ahndung und Borbebeutung. Jeder Stand, der mit der Natur lebt, hat seinen eigenen Aberzglauben und Erscheinungen, die er sich vom ausgeklärten

Stadtbewohner niemals wird ausreben laffen. Man mache ben alten vielversuchten Jäger nur treuberzig genug, fo wird uns ber vernünftigste von ihnen Bunderbinge ergablen. In ber Dämmrung ber Frühe, im Mondenschein tauchen in Bebirg und Wald Erscheinungen auf, Die, felbst erlebt, fich nicht fo leicht wegräsonniren laffen. Dem alten Matrosen und bem Schiffstapitan wird fein Schiff ein lebenbes Wefen, bem er Charafter, Launen, Tuden, aber auch Tugenben zuschreibt. Er wird fich erzurnen, wenn man ihm eine bolzerne Maschine, wie jebe andere, baraus machen will. Immer wiederholt fich die Sage von dem ungeheuern Seethier, bem Krafen, ber fo groß wie eine Infel ift, und in jedem Jahrhundert ein oder zweimal von gläubigen Seeleuten oben bei Norwegen gefehen wird. Diefen Meerfahrern find bie alten Tritonen und Nereiden, ja Gott Neptun, immer noch nicht gestorben. Die wundersamsten Gestalten und Sagen tauchen ihnen oft aus bem ältesten Element empor, und nur bie Dichter fehlen, um auf Griechenweise ben Gput aus= bilbend zu verschönern. -

Mutter. Gi! ei! Herr Rath, ein Geschäftsmann und ein solcher Bertheidiger bes Aberglaubens!

Lucilie. D, bas ist allerliebst! Da lerne ich Sie ja von einer ganz neuen Seite kennen. Aber ich versichere Ihnen, es steht Ihnen ganz hübsch.

Mutter. So? Aber was wird denn unser Florheim dazu sagen? Ich wette, der benkt ganz anders.

Florheim. Wenn ich benn meine ganz aufrichtige Meinung sagen soll, so behaupte ich folgendes: man sollte nie ein Concert geben, in dem man nicht zu Anfang oder zu Ende die Marseillaise mit voller Instrumental=Musik und vielstimmigem Gesang aufführte, damit die Menschen daran erinnert würden, was denn eigentlich die Hauptsache sei. So

wie man ehemals bie Buchbruderftode über ober unter bie Rapitel fette, ober in manden frangofifden Budern bie Bignetten, fo mufte fein Buch gebrudt werben, in welchem man nicht bie Ropfe und Bilbniffe ber vorzüglichsten Freiheitshelben anträfe: fein Rochbuch, fein mathematisches, geographisches, philosophisches, ober wie sie nur immer Namen haben mögen, durfte existiren, wo nicht die Bildniffe von Mirabeau, Washington, Franklin, Rosciusto, aber auch von dem verkannten Danton und Robespierre uns hie und ba, unten, oben, entgegen leuchteten: bamit ber Mensch in allem Treiben und Thun erinnert würde, was ihm obliegt, Die Boltstalender für bie Burger und Bauersleute mußten ben gangen Monat Julius mit rothgebruckten Lettern aufweisen, damit auch ber gemeine Mann immerdar inne wurde. daß von der glorreichen Juli-Revolution das Heil der Mensch=' heit ausgegangen fei, daß mit biefer Epoche eigentlich bie wahre Geschichte beginne. Denn alles frühere ift entweber Kabel ober unintereffant. Und was foll uns die Kenntnif bes nichtswürdigen Kendalismus und bes blinden Bfaffenthums? Beide find gestürzt, gleichviel auf welche Beise-Dann follte man alle Bucher mit lateinischen Lettern bruden. bamit kein Auge mehr bie miggestalte gothische Schrift ber Deutschen mahrnehme. Ift aber Borurtheil und Eigenfinn zu ftark gegen diese Berbefferung, nun fo muffen fich wenigftens alle Edlen vereinigen, daß man jene Substantive, wie "Fürst, Berr, König, Bergog, Graf, Junker" u. f. w. nicht mehr mit einem großen Anfangsbuchstaben, sondern mit flei= nen Lettern brude, bamit ichon bas Rind, indem es buchstabiren lernt, die Geringschätzung gegen biefe Namen einathme. Und was kann man noch heut zu Tage gegen bie Juden haben? Sind fie nicht wiederum bas auserwählte Bolt? Sind fie nicht unfre mahren Freiheitshelben, Die achten' Maffabaer, bie achteften Deutschen? Wer fampft so in ben vorberften Reihen?

Alle sahen ben Sprechenden an, ber Professor, ber etwas von ber Arznei zu verstehen glaubte, nahm bie Hand bes jungen Mannes, um seinen Buls zu fühlen.

Florheim. Sie denken wohl gar, daß ich im hitzigen Fieber fpreche?

Mutter. Ach nein, nur die vielen Journale sind Ihnen zu Kopfe gestiegen. Aber ein junger Mann, der nun bald mein Schwiegersohn werden soll, muß sich mehr schonen, daß er nicht gar in dieser Fluth von Zeitschriften noch ersäuft.

Geh. Rath. Gewiß kann man auch bes Guten zu wiel thun.

Lucilie. Aber wir wollen ben Patrioten nicht bofe machen, fprechen wir lieber noch von jenem Wassermenschen —

Effling. Der auch in ben Wirbeln ber Charybbis, und in ben unterirbischen burch einander gahnenden Schlünden ertrank.

Florheim. Besser noch, als in ben Aften ober zwischen wahnsinnigen Mandaten der sogenannten Regierung als Fürstenknecht.

Lucilie. D himmel! Kehren wir boch friedlich zu jenem Niklas, bem Fisch, zurück, über ben wir vorher noch so ruhig und lehrreich sprachen. — Ist nun die Erzählung, die wir eben vernommen haben, nicht auch vielleicht eine Novelle zu nennen? Jetzt, da man alles so tauft?

Prof. Die ältesten Italianer, wenn sie die Begebenheit erzählend und ohne alle Bezweislung vorgetragen, hätten sie wahrscheinlich Novelle genannt. Denn sonderbar und neu ist dieser Untergang und diese Gabe bes Schwimmens gewiß. Lucilie. Könnte man nicht auch nach unferm neuern Beburfniß, ober unfrer Mobe eine Novelle baraus machen?

Efling. Gewiß, und zwar in mehr als in einer Da= nier. Go wie wir fcon fonft in ber Landschafts = Malerei ein Genre, Die Seeftude hatten, wo Safen, Sturme, Schiffe und Meer in mannigfaltigen Aufgaben bargeftellt murben, fo haben jett Englander und Frangofen eine eigne Gee-Romantif. Go fonnte an bas Schicffal biefes Mannes bas gange Schifferleben ber Neapolitaner und Sicilianer gefnüpft werben, die Beschreibung aller bortigen Infeln und Buchten: einen guten Contrast biezu würde ber feuerspeiende Aetna geben. Gin Schiff mußten wir nun besonders mit jedem feiner Segel, mit jeglichem Tau und Brette fennen lernen. bamit, wenn es nun untergeht, wir ihm, wie einer Berfon, Thränen nachweinen fonnten. Die intereffantefte Figur, natürlich ein wunderschönes, vornehmes, reiches Madden, wird von Ricola aus bem Schiffbruch gerettet, burch biefe fommt eine Berbindung mit bem Sof und bem Ronige, und fo weiter.

Lucilie. Alle Achtung vor Coopers Talent, so glaube ich voch, daß seine Manier zu weitschweifig ist. Die französischen Seedichtungen zu lesen, die sich auch viel Ruf erworben, habe ich noch nicht den Muth gehabt.

Efling. Da Ihnen, mein Fräulein, diese Weise nicht zusagt, so ließe sich auch um die Figur des menschlichen Fisches her ein Conspirations Koman reihen und bilden. Niemals hat es in jenen Gegenden an Aufruhr gesehlt, und besonders waren damals die Barone und der Abel ihren Fürsten auffässig, und das mißgeleitete Bolk ließ sich, wie schon oft, bethören. Um die Verschwörer zu entschuldigen, vielleicht zu rechtsertigen, wäre die Figur jenes grausamen Alsonso, welcher von Abel, Volk und Geistlichkeit gleich sehr

gehaft wurde, nicht uneben. Nitlas bient ber Pathei gegen ben Thrannen, Die Berschwornen erhalten Rachricht, feiner begreift wie, ba fein Schiff auslaufen barf, ba ber Sturm bas eine, welches, ber Natur und bem Berbote tropend, es magte, an Rlippen zerschmettert ift. Go ift biefer Ricola burch feine Schwimmkunft bie Seele ber gangen Unterneh= mung. Ginige Eblen ichmachten in ben Wefangniffen, Die Schönheiten weinen um die Geliebten. Nicola fcwimmt und thut bas Mögliche. Endlich erfährt ber Tyrann von biefem Bundermenschen, und wie fehr er ichon burch biefen ift beschädigt worben. Er barf aber ben Mann bes Boltes, ber fast bei allen eine abergläubische Berehrung genießt, nicht fo gerade zu bei bem Ropf nehmen und einsperren, ober gar hinrichten, wie er am liebsten mochte. Er fingirt also eine naturhiftorische unersättliche Wigbegier. Das große Fest wird in ber Nähe bes Meeres gefeiert. Der König wirft ben Becher in ben Abgrund. Er ift fo flug gewefen, an Die Wiederfindung bes Bokals noch aufer bem Bunich, ju erfahren, wie es bort unten aussieht, die Begnabigung jener geliebten Ebelleute ju knüpfen, für welche bas Schaffot ichon errichtet ift. Alles fteht auf bem Spiel. Die Blide ber fconften Damen find flebend zum großmuthigen Fifche bingerichtet, Liebe, Ehre, Freiheit, bas Baterland ruft, und er fturzt sich in bas Waffer = Labyrinth, nicht einem, fondern taufend Minotauren entgegen. Mit Angft wird er von allen Bartheien zurud erwartet, ber König zittert, und ift boch überzeugt, daß es jeder Menschenkraft unmöglich ift, aus jener Solle wiederzukehren. Wie alles noch in ber hochsten Spannung ift, und viele fich schon ber Berzweiflung ergeben haben, fiehe, ba erfcheint ber fühne Schwimmer, auf ben hochschäumenden Wogen reitend, plötlich wieder. meiner Jubel. Der König berändert in Erstaunen und Ber-

bruf mit jeder Minute die Farbe. Er finnt auf Bosheit. Die Begnabigung fann er nicht wieder zurud nehmen, aber benjenigen will er vernichten, ber ihn bazu gezwungen hat. Er verfpricht also bem Schwimmer eine hohe Burbe und großen Reichthum, wenn er ben zweiten noch größern Gold= potal aus bem Abgrund heraufholt, dazu will er bann außer= bem ein Merkliches von ber Accife nachlaffen. Bift Du alfo, folieft er mit verftelltem Sohn, ein Mann, ber fich und bas Baterland liebt, bift Du tapfer und Batriot, fo bole auch biefen, und erzähle mir die Fortsetzung von ben Wundern des tiefen Meeres, fo bift Du reich und wirst auch ein Mitglied meiner Akademie. Nicola sieht ihn mit einem feltsamen Blide an, und lägt bann sein scharfes Auge im Rreife ber Eblen und bes Bolkes umbergeben. Er ruftet fich zum zweiten Sprunge, ba, wie in urplötlicher Begeifterung, bewegt ein Wille, ein Gebanke bie Taufenbe. Man nimmt den Thrannen und wirft ihn unter Jubelgeschrei in ben Abgrund, damit er bort in eigner Berson seine natur= hiftorischen Forschungen fortseten könne. Alfonso zog fich fliehend zwar in ein Kloster zurud, ba er aber boch nach furger Zeit ftarb, fo ift bas von feiner Bebeutung. Denn bie verschiedenen Gruppen ber Freiheitshelben, Die vielen Gefinnungen, die fie augern konnen, find für diefen fleinen Berstoß gegen die Wahrheit ein mehr als hinlänglicher

Florheim. Geben Sie die Hand, Efling, umarmen Sie mich recht herzlich, ich habe Sie bis bahin misverstanben. Schreiben Sie selbst bies edelste Werk. Ja, Freund,
so muß sich die Boesie in unserm Jahrhundert gestalten,
wenn sie das Menschengeschlecht nicht immer unheilbarer
verweichlichen soll.

Geh. Rath. Gi, ei, herr Rath, wenn Gie nur über

folche fern liegende Erfindungen die Wichtigkeit Ihres Amtes nicht vergessen, und darüber Ihre Beförderung vernachlässigen.

Egling. Sie wissen, verehrter Freund, daß ich nichts bruden lasse: dies spaßhafte Improvisiren scheint mir ganz unschädlicher Natur.

Brof. Büßten Sie benn also vielleicht noch eine britte Manier, diesen Meergegenstand zu behandeln?

Lucilie. D bitte, fahren Sie fort, so aus bem Stegereife zu komponiren. Und wenn es sehn kann, lassen Sie nur die Liebe den Mittelpunkt dieses dritten Romanes sehn.

Efling. Wie Sie befehlen. — Wider meinen Willen zwingt mich ein holber Mund; allein er barf auch etwas Schmerzliches fordern, und erhält's.

So ware also in Catanea, von armen Eltern, Fischern, bie fich nur burftig nähren, unfer Nicola, fcon, fraftig, unternehmend, aufgewachsen. Gein Talent entwickelt fich frub. Er bebarf taum einer Barte, um weit in bie Gee binein zu gebn; fein fcboner, ruftiger Rorper ift gang wie für bas Einverleibtsein mit bem Meere eingerichtet. Go. weil er ber beste Taucher ift, unterstützt er seine Eltern, inbem er ihnen feltne Muscheln, Korallen holt, die sie bann verkaufen. Bald trägt er Briefe über bie Gee. Aber in einer Sommernacht landet er an einer fernen Infel (fei's an Ifchia, ober Procida, ober einer ber fleinern). Sier lernt er ein Mäbchen kennen, von vornehmem Stanbe, aber verarmt, ber Bater ift in ber Berbannung, in fernen Lanben gestorben, und sie burfen ebenfalls nicht ihre einfame Infel verlaffen, noch weniger aber in Balermo ober Reapel fich feben laffen. In Liebesgefprachen beim Monbichein, wenn die alte Mutter icon ichläft, werben die Bergen bes jungen Nicola und ber schönen Geraphine einander näher

gebracht. Sie erzählt die Schicfale ihrer Familie. Er ift begeiftert, weiß fich aber nicht Gulfe und Rath, auf welche Beife er zum Besitze ber Liebenswürdigsten ihres Gefchlech= tes gelangen könnte. Aber jest hat er noch weniger Ruhe gu Saufe, in ber fleinen engen Butte feiner Familie. Bei jedem Wetter, in ben bunkelften Rachten ichwimmt er gur Infel feiner Geliebten hinüber, wie Leander im Alterthum feine Bero nächtlich befuchte, nur daß fein Wafferweg viel weiter ift, als jener, ben in unfern Tagen ber brittifche Dichter von neuem berühmt gemacht hat. Durch biefe fortgefette Uebung nimmt feine Bunderfraft fo gu, baf er bald bas Erstaunen und bas Mährchen seiner Landsleute wird. Spricht man von einer Unmöglichkeit, fo beift es immer: bas kann kein Menich, aber wohl unfer Nicola ausführen. Schiffsführer benuten ihn, Grafen und herrn, um Briefe zu beforgen, die sie sonst keinem anvertrauen mogen. Nach einiger Zeit findet er zuweilen einen verdächtigen jungen Mann auf feiner poetischen Infel, welcher ihm ben Zugang jur Geliebten erschwert. Bald entbeckt er ben fturmischen Jüngling auch in Catanea, er fieht ihn in Balermo, und ohne daß biefer fein Berhältnig zur Geliebten fennt, giebt er ihm Batete und Briefe, Die er einem bornehmen Grafen. nach beffen Landfite fcwimment, überbringen muß. Endlich. ba biefe geheime Correspondenz fortgeführt wird, entbeckt ihm in einer stillen Nacht seine vielgeliebte Lucilie -

Lucilie. Wie benn? fie heißt ja Seraphine.

Egling. Sie lachen mich alle aus, wie ich sehe. Ja, meine Freunde, ein improvisirender Erzähler muß ein ungeheures Gedächtniß haben. Jest aber bin ich verlegen geworden. — Also die schöne Lucilie, oder vielmehr Seraphine, wie Sie mit Recht bemerkt haben, entdeckt ihm, daß jener verbächtige junge Mann sein Nebenbuhler sei, der auch schon

bei ber Mutter um fie angehalten habe. Die alte frankliche Mutter ist von den Versprechungen des jungen Mannes ver= blendet worden, benn er verheift ihr nichts weniger, als die Biebererlangung aller jener großen Güter, Die ber Familie fcon feit lange von ber Regierung find entzogen worben. Der Jüngling ift ein Berichwörer und Fanatifer. Er ift in einem Bundnig, welches fich im gangen Lande verbreitet hat. Die Absicht ift, Die Regierung ju fturgen, ben Ronig gu ermorben, und aus Gigilien eine Republit zu machen, mit Obhut und Vormundschaft eines Herzoges, ber alles ordnen, und den mit Unrecht Berbannten ihre Guter gurudgeben werbe. - Dem klugen Cola, ber fich in nichts ver= ftriden läßt, erscheinen oft in einsamen Rächten, indem er her und zurud schwimmt, wunderbare Erscheinungen, Gott= heiten bes Meeres ober Damonen, von benen es einige gut mit ihm meinen, andere aber ihn verderben wollen. Go hört er auch einmal ben Gefang ber fogenannten Girenen, und ift in Gefahr, von ihnen ergriffen zu werden. Indeffen hat jener vornehme Berfcwörer feine Geliebte entführen laffen, um fie feinem Nebenbuhler, ber ihm wichtige Dienfte geleiftet hat, auszuliefern. Sie weigert fich, Die Gattin bes Boshaften zu werden, und wird in einem festen unzugäng= lichen Thurme verschloffen gehalten. Indeffen hat der Rönig, welcher ein fehr gütiger herr ift, und Wiffenschaften und Runfte liebt, ein großes Test veranstaltet. Ein prächtiger Aufzug zu Waffer findet ftatt; alles ift mit toftbaren Rleidern geschmudt, Musit und Gefang ertonen; er ift in feinem Rronungsmantel mit Krone und Scepter. Da verliert feine Gemahlin ihr foftbares Diabem; es fturzt in Die Gee. 2011gemeiner Schred. Rein Menfch, fo fagen Alle, fann es wieber schaffen, als nur ber fühne Schwimmer und befte Taucher, Nicola. Man fucht ihn. Er begiebt fich wie fpielend

in die Tiefe des Meeres, bleibt lange unsichtbar, weil er weit umber suchen muß, und erscheint endlich mit bem Diabem wieder. Nun will ihn ber weise König auf eine noch größere Brobe ftellen. Der Botal wird in ben Sturg ber Charpbois geschleubert. Alle entsetzen sich, boch Nicola verspricht, ihn wieder zu suchen, wenn ihm der König, falls es gelingt, eine Bitte gewährt, bie er nachher aussprechen will. Der Rönig gewährt, und er fpringt hinab. Indem alles mit Furcht und Zagen ber Wiederkunft bes Bermegenen entgegen fieht, kommt die Radyricht von einem Aufruhr in der Broving. Nur ber Rönig verliert feine Faffung nicht: er fenbet Boten, giebt die nöthigsten Befehle, ein Feldherr, ber zugegen ift, wird gleich den Rebellen entgegen geben. Run erscheint Cola mit bem Potal, allgemeiner Jubel. Er ruht, weil er fehr erschöpft ift, kleidet sich bann an, und fest sich an die Tafel, neben den König. Run die Erzählung von ben Bundern vom Boden bes Meeres, jenen furchtbaren Welfenkammern, ben entsetslichsten Ungeheuern, ben Bolppen, Geefchlangen, Rrafen, Sirenen, wilden Waffermannern, und mas man nur will, benn hier hat die Imagination zum Erfinden freien Spielraum. Welche Gefahren tann unfer Belb ba unten nicht bestanden haben! Er ist aufgeregt, und wer wird es ihm verübeln, wenn er hier und ba über bie Grenze ber ftrengen Wahrheit etwas hinüber fcweifen follte. Ginem feinen Rämmerling, ber ihn mit einer ironischen Wendung ber Lüge und Uebertreibung zeihen wollte, fagte er gang furg: zieht Euch aus, edler Berr, fpringt hinab und feht Euch felbst da unten um, fehrt zurück und beschämt mich nachher, wenn Ihr mich auf Unwahrheit betroffen, und wenn Guch die wunderlichen Bewohner jener Wafferkammern freundlich aufgenommen, und mit beiterer Miene entgegen getreten fenn follten. Während ber Tafel kommt bie beglückenbe Rachricht.

daß die Rebellen geschlagen und die Rädelsführer gefangen sind, bevor noch der ausgeschiefte Feldberr seine Armee hat versammeln können. Und wer hat dieses fühne Unternehmen, diese Helbenthat ausgesührt? Rein anderer, als der Bater Luciliens, von dem die Meinung war, er sei schon längst in der Berbannung gestorben.

Mutter. Wieder Lucilie? Die fennen wir nicht.

Egling. Berzeihung! Der Bater ber schönen Seraphine. Nun tritt Nicola mit seiner Bitte hervor, die der König ihm erfüllen muß; sie ist natürlich keine andere, als Seraphine zur Gemahlin zu erhalten. Der Bater, welcher von seiner Frau vorher alle Plane vernommen hatte, die sich gegen den König entsponnen, hatte eilig ein tapfres Bolf zusammengerafft und unvermuthet die Berräther überfallen. Der Greis wird vom dankbaren König in alle seine Bürden, in Besitz seiner großen Güter wieder eingesetzt, und der Bielersahrene, der seitdem mannigsaches Elend erduldet hatte, vermählte nun mit Freuden seine Tochter dem Manne, welchen das Bolf nur sprichwörtlich Fisch Cola zu nennen pflegte.

Mutter. Ei, das ist allerliebst! Ja, auf diese Art würde doch Bernunft und Geschick in die uninteressante Geschichte hinein kommen. Was sagen Sie dazu, lieber Florheim?

Florheim. Das Letzte war ganz abgeschmackt. In unsern Zeiten müssen die Rebellen, wenn ein Buch gut sehn soll, immer den Sieg über die Regierung davon tragen. Kann dies aber nicht geschehen, so müssen sie wenigstens als heilige Märthrer ein so hohes Interesse erregen, daß man mit Thränen die Lektüre beschließt, und auf die siegenden Bersolger der Tugend ein so größerer Haß zurückfällt. So will es das Zeitalter und die vorgeschrittene Bildung.

Mutter. Sie sind unverbesserlich. D herr Rath Eßling, Sie muffen uns recht oft besuchen; wollen Sie? — Borzüglich bes Abends, wenn wir allein sind. Mich und meine Tochter werden Sie baburch glücklich machen.

Egling. Wenn ich nicht versetzt werde, wird es mein höchster Genuß senn, die Abende in Ihrem häuslichen Kreise zu verleben.

Mutter. Und nicht wahr, Sie könnten, wenn wir Sie bäten, eine folche Geschichte auch wohl weitläuftiger erzählen, so daß sie einen ganzen Abend, vielleicht mehrere ausstüllte?

Egling. Ich hoffe, wenn ich Sie badurch unterhielte, wohl fo viel Erfindung auftreiben zu können.

Mutter. D Sie sind ein Meister, ein liebenswirdiger Mensch. Wie hübsch, wenn es nun zu einer Entwickelung, oder zu einem gefährlichen Punkt geräth, daß man dann sagen kann: o liebster Freund, lassen Sie jetzt den liebenswirdigen Mann ja nicht umkommen! Stürzen Sie ja das edle Frauenzimmer, bei der ich mich selbst in meiner Jugenderscheinung, oder meine Tochter denken kann, um des himsmels willen nicht so muthwillig ins Unglück! Nicht wahr, Sie ersindungsreicher Mann, bei solchen Stellen würde meine Bitte dann auch eine gute Statt sinden?

Efling. Wenn nicht die poetische Gerechtigkeit -

Mutter. D lassen Sie diese fatale Justiz Person ja aus dem Spiele, die schon so viele gute Bücher verdorben hat, und immer nur auf Schlachtopfer denkt. Da muß oft ein guter Mann, ein hübsches Mädchen, wenn sie nur einen kleinen Fehler begehen, gleich in ein großes Unglück gerathen. — Nein, nicht wahr? Sie können erzählen, und erlauben mir dann, wenn ich so recht mitten im besten Interesse, oder einer poetischen Angst stecke, die Schicksale dann so oder so zu senken? Einem so großen Talente, wie das Ihrige ist, ist es ja nur eine Veranlassung, neue und noch größere

Schönheiten zu entwickeln. Das ist bann bei weitem angenehmer und erhebender, als die gewöhnlichen Modebücher zu lesen, und man kann sich auch einbilden, mit an ber Sache zu arbeiten.

Egling. Sie haben, verehrte Freunde, eine viel zu gute Meinung von meinem Talent. Es ift, als sollte ich mich auch in den Wirbel stürzen, wie unser Cola. War er aber nicht darin klug, daß er sich, bevor er das Wagestück unternahm, versprechen ließ, daß man ihm eine Bitte ersfüllen wolle, an welcher Gewährung sein ganzes Glück hing?

Lucilie. Sprechen wir noch von andern Novellen, oder wahren Begebenheiten. Sie, mein Herr Professor, haben jetzt so lange schweigen mussen, und mich dünkt, Sie wollen uns auch etwas vortragen.

Prof. Ich hatte wirklich noch eine kleine Geschichte zu erzählen, die man nach meiner Einsicht, mit noch größerm Recht, eine Novelle nennen könnte, obgleich sie noch größere Kennzeichen der Wahrheit hat, und durch mehr als eine Autorität bestätigt ist, so daß sie gerade deswegen um so merkwürdiger erscheint, und auch glaubwürdiger, wenn man am Zweisel nicht allzugroße Lust hat.

Lucilie. 3ch bin begierig, fangen Gie an.

Prof. Die Sache, von welcher ich sprechen werbe, hat sich volle zweihundert Jahre nach jener Begebenheit des Nicola, ans welcher Schiller seinen Tancher bildete, zugetragen. Ein kleiner Ort, Lierganes, liegt nicht weit von Santander. Die Landschaft heißt das Gebirge, erstreckt sich bis an die See, und liegt zwischen Biskaya und Asturien. In der Nähe dieses Lierganes ist auch Santillana, dessen Name bei uns durch den Roman Gil Blas bekannt genug geworden ist. In diesem Lierganes lebte eine arme Familie, der Bater hieß Francesko de la Bega, Maria seine Fran,

und ihre vier Sohne: Thomas, ber schon Priefter war, Joseph, Francesto und Juan.

Der Bater Francesto war gestorben, und der Sohn, der ebenfalls nach ihm Francesto genannt war, zeigte seit seiner frühesten Jugend eine außerordentliche Borliebe für das Wasser. So oft er konnte, badete und schwamm er in dem kleinen Fluß des Ortes, wieder saß er Stundenlang auf dem Uker desselben, und war mit Angeln beschäftigt. Dieser Knade, welcher 1657 gedoren war, zeigte keine Lust zu einer andern Beschäftigung, immer wieder tras man den Müssiggänger beim Fluß oder badend und schwimmend im Wasser selbet, so daß die Mutter oft ungeduldig wurde, und weil keine Lehre und Vermahnung an ihm fruchtete, ihm endlich einmal im Zorne ihren Fluch gab und ihm andwünschte, daß er ganz im Wasser leben und dort Wohnung und Ausenthalt sinden möge.

Lucilie. Da haben wir gleich im Beginn die ächte Novelle. Phantaftisch wird durch diese Verwünschung ein sonderbarer Lebenslauf, oder ein seltsames Schicksal motivirt.

Brof. So ift es. Ich habe noch Niemand gekannt, ber das Gefühl verleugnen mochte, ein feierlicher Fluch, vorzüglich der Eltern, sei durchaus ohne alle Wirkung. Mögslich, daß das Schickfal jener Wesen, die dies erlitten, für alle mehr Bedeutung erhält; man wird auf sie ausmerksam, und das Unglück, das sie trifft, erscheint dann als die Erfüllung dieser Verwünschung. Es ist nur nicht zu verschweigen, daß viele der Zeitgenossen, und die Mutter nachher selbst, diese mütterliche Verwünschung durchaus haben leugnen wollen. So geschieht es immer. Wie der Aberglaude seine eifrigen Vertheidiger hat, eben so die trockne Vernünstigkeit, und es ist nicht auszumachen, welche von beiden Partheien fanatischer zu Werke geht. Kurz, der Bursche, Francesko, ward, als

er funfzehn Jahr alt war, nach Bilbao gefendet, um bei einem Meister bort bas Sandwerk bes Tifchlers zu erlernen. Bilbao ift nicht fo gar entfernt ben Santanber und Lierganes, und mar von je megen feiner vortrefflichen Schwerbter= und Gifenfabrifen berühmt. Aber auch hier zeigte fich ber junge Lehrling als ein Bafferfünftler. Er babete wieber im Fluffe bort, schwamm wieder und war nachläffig in ber Ar= beit. Er war jetzt funfzehn Jahr alt, und nachdem er schon awei Jahre in ber Lehre gestanden, mar er wieder im Jahre 1674 mit andern jungen Leuten zum Baben und Schwimmen hinausgegangen. Es war mitten im Commer, ber Johannis= tag. Man erwartete ihn, feine Rleiber lagen am Fluffe, aber er fam nicht zurud. Man hatte ihn weit hinabschwimmen feben, er mußte alfo ertrunken fenn. Dies melbete ber Lehrherr, ber Tifchlermeifter, auch feiner Mutter nach Lierganes, und man hielt ihn für tobt. — Nun glaubte man, baß ber Fluch ber Mutter in Erfüllung gegangen fei. Es war aber natürlich, daß bie Mutter in ihrer Betrübnif leugnete, bag fie einen folden Fluch jemals ausgefprochen habe. Go vergingen Jahre, Die Mutter und bie Angehörigen beruhigten fich allgemad; alle, bie ihn gefannt hatten, waren von feinem Tobe überzeugt, und man bachte feiner nur noch felten.

Fünf Jahre waren verslossen, als sich weit entfernt, am entgegengesetzen äußersten Ende von Spanien etwas Sonderbares zutrug. Im Jahre 1679 zogen einige Fischer von Kadix aus in die See. Sie spannten ihre Netze aus, als sie in der Ferne eine Figur wahrnahmen, die bald erschien, bald wieder nach Willsühr untertauchte, und auf lange im Wasser verschwand. Da der Körper den Fischern als eine menschenähnliche Gestalt vorgekommen war, so machten sie sied weiter in die See hinein, um ihn genauer zu beobachten,

ober vielleicht gar zu fangen, aber bas Wesen ließ fich an biefem Tage nicht wieder feben, und fie fuhren um die ge= wöhnliche Stunde nach Saufe. Gie erzählten am Lande von der wunderlichen Erscheinung, Die sie gesehen hatten, und am folgenden Tage fuhren fie mit mehr Rähnen aus, um des Gethieres habhaft zu werden. Es zeigte fich auch wirklich wieder, bald näher und bald ferner, tauchte aber nach kurzer Zeit jedesmal schnell wieder unter, und blieb endlich. nachdem es dies Spiel oftmals wiederholt hatte. unfichtbar unten im Waffer. Als bie Fischer mit biefer Nachricht wieder zu Lande kamen, wurde die Neugier aller, bie bavon hörten, noch mehr gespannt, und man fann auf Mittel, wie man bes fremden Dinges habhaft werden fonne, um seine Art und Weise näher zu untersuchen. Man ward babin einig, mehr und ftarkere Netze mitzunehmen, ben Fremden herbei zu loden, indef andere Rahne ihm von ber andern Seite beizukommen fuchen follten. In ber Begend umber murbe ichon viel von diefem Waffergespenfte gesprochen, und man war fehr begierig, ob man ben Rathfelhaften naber würde kennen lernen. Er zeigte fich wirklich am britten Tage wieder, und blieb biesmal mit bem Oberleibe länger über bem Waffer, als an den vorigen Tagen. Die Fischer warfen ihm nun Stücke Brot in bas Meer hinaus, die er aufhob und af: bies schien ihm wohlzugefallen, benn als ibm mehr Stude entgegen fcwammen, tam er unvermertt immer naber und naber, griff bas Brot begierig auf, und verzehrte es mit Wohlbehagen. Das Spiel gefiel ihm fo gut, bag er endlich ber einen Barke gang nahe tam, und fich bariiber plötlich in ben Neten verwickelt und gefangen fab.

Man zog ihn freudig in das Schiff, und erstaunte einigermaßen, daß derjenige, welchen man für ein Meer-Ungeheuer gehalten und sich ihn als halben Fisch gedacht

batte, ein vollständiger, gewöhnlicher Mensch mar. Rifche batte er nichts. als einige Schuppen am Rudgrat und Kreuze. Man fuhr mit bem Fange an bas Land, wo ihn ichon viele Rengierige erwarteten. Unter bem Getummel und bem Gefchrei bes Bolks, unter ben freudigen Musrufungen bes Erstaunens, mabrent alle fragten und erzählten, brachte man ihn nach einem Frangistaner = Rlofter. Die Monche und einige angesehene Manner, Die bem Gingefangenen gefolgt waren, betrachteten ihn genau, rebeten ihn an, erft in ber Landesfprache, bann in italianischen, frangofischen und andern Mundarten, aber ber nachte milbe Menich er= wiederte mit feinem Laut, ichien bie Menschen gar nicht gu verstehn, und trug im Gesicht völlig ben Ausbrud bes Blob. finnes und ber Dummheit. Gin frommer Monch, welcher es für möglich hielt, bag ber Unglüdliche von einem bofen Beifte beseffen fei, beschwor ihn mit allen, in ber romischen Rirde gebräuchlichen Feierlichkeiten, aber auch biefes machte auf ben gang Stumpffinnigen nicht ben geringften Ginbruck. Go lebte er verschiedene Tage im Rlofter unter ben mohl= wollenden Mönchen, die ihn nährten und fleideten. Er ließ alles mit fich machen, aber nichts von allem, was er fah und borte, machte ben geringften Gindrud auf ihn. Auch vornehme Manner besuchten ben Unbehülflichen, aber feine Spur mar zu entbeden, mas ober mober er fei.

Nachdem das Interesse für ihn schon nachgelassen hatte, und er wieder einmal angeredet wurde, ließ er plötlich und unerwartet den Ausdruck: Lierganes, deutlich vernehmen. Als er dies ausgesprochen hatte, wiederholte er das Wort verschiedene Male. Keiner wußte, was er damit sagen wollte, weil keiner von den Gegenwärtigen jenen kleinen, so weit an der äußersten Grenze des Reichs gelegenen Flecken kannte. Es traf sich aber, daß ein junger Bursche, der als Tage-

löhner in Kadix arbeitete, bavon borte, daß ber Waffermensch ben unverständlichen Ausbruck gebraucht habe, benn in allen Bäufern ber Stadt murbe biefer Borfall fogleich bekannt und besprochen. Diefer junge Mensch war felbst aus Lier= ganes gebürtig, und burch Zufälle fo weit in bie entgegengesette Ede bes Reichs verschlagen worben. Diefer erklärte ben Wifbegierigen, wo biefer Ort oben nördlich in ber Rabe von Santander und Santillana liege. Man fchloß alfo mit Wahrscheinlichkeit, daß ber Eingefangene, indem er nur diefes eine Wort gefprochen habe, aus jenem Fleden fenn möge. Auf diese Entbedung melbete man bem Don Domingo be la Cantolla, Dem Gefretar ber Inquifition, welcher ebenfalls aus Lierganes gebürtig mar, ben sonberbaren Borfall. Die= fer nahm fich ber Sache an, und ba ihm die Familie bes Francesto nicht gang unbekannt war, fo ließ er sich die Umftande jenes Berlornen ober Ertrunkenen genau berichten, und bann ber Mutter und ben Brübern ichreiben, ob fie feit diesen fünf Jahren vom Berschwundenen Nachricht befommen, ober irgend eine Spur gefunden hatten. Jene melbeten zurück, er fei burchaus verschollen, und nichts von ihm in Erfahrung zu bringen, man halte ihn allgemein, auch in Bilbao, für ertrunken, man habe, als er bort im Fluß gebabet, und weit in ihm hinab gefdwommen fei, feine Spur verloren, und nur feine Rleider feien am Ufer gurudgeblieben.

Dieses melbete hierauf ber Sekretar Don Domingo ben Mönchen bes Franziskaner-Rlosters in Kabix, bei benen sich ber aufgefundene Wassermann nun schon eine geraume Zeit aufgehalten hatte.

Bu biesem Kloster kam nach verschiedenen Monaten ein Frater, Juan Rosende, ber ebenfalls zum Orden der Frangiskaner gehörte. Dieser hatte Berusalem und alle heiligen Orte in Balästina besucht. Dieser machte mit dem scheindar Blödsinnigen Bekanntschaft, und nahm sich seiner an, er erstuhr seine Geschichte und auch was sich vor Jahren in Liersganes und Bilbao zugetragen hatte, und da dieser Geistliche eine Reise zu Fuß durch ganz Spanien machen wollte, um Almosen für jene heiligen Orte in Palästina zu sammeln, und er es ebenfalls für möglich hielt, daß der Aufgefundene aus Lierganes sehn könne, so nahm er den Stummen und Unverständigen mit sich, als er seine Reise antrat.

Sie machten ben Weg burch gang Spanien zu Fuß, und erft im folgenden Jahre 1680 langten fie in Santander an. Der Möndy fehrte nun von bier mit feinem Gefährten um, um bas nicht weit entlegene Lierganes zu befuchen. Che man babin gelangt, führt ber Weg über einen ziemlich boben Berg, hinter welchem, eine Biertelmeile entfernt, ber fleine Ort liegt. Als fie auf die Bobe bes Berges getom= men waren, von bem man bie Aussicht auf die Landichaft unten hat, fagte ber Pater zu bem Gefährten: bis jest bin ich der Führer gewesen, nun führe Du mich einmal, mein Sohn. Der Stumme, ohne fich zu bedenken, ober viel umauschauen, führte jenen in ben Fleden hinein, und ging grade auf bas Saus ber Wittme Maria, feiner vermeint= lichen Mutter, zu. Go wie diefe ihn eintreten fah, lief fie auf ihn zu, und ichloß ihn weinend in ihre Urme, indem fie ausrief: ach ja, ja, Du bift mein Sohn Francesto, Du bift ber, ber mir in Bilbao verloren gegangen ift. Die bei= ben Brüder, ber Geiftliche sowohl, wie ber jungere Welt= liche, waren auch zugegen; biefe erkannten ihn ebenfalls mit freudiger Rührung, fie umarmten ihn, fie fragten, rebeten auf ihn ein, und wollten ihn jum Sprechen bringen, we= nigstens in ihm Zeichen ber Theilnahme erregen; aber biefer fo wunderbar wiedergefundene Bruder Francesto blieb nicht

nur stumm, sondern auch starr und gefühllos, wie ein Klotz oder ein ehernes Bild. So verließ ihn der umherwandernde Priester dort in Lierganes, im Hause seiner Familie. Man war gezwungen, anzunehmen, daß der Unglückliche durch seinen jahrelangen Ausenthalt im Meer seinen menschlichen Berstand, gewissermaßen sein Gedächtniß eingebüßt, und fast alle Erinnerung aus seinen Jugendjahren verloren habe.

Es ift natürlich, daß die Nachricht von bem wiederge= fundenen Francesto sich in der Nachbarschaft verbreitete, und in allen Orten bort großes Auffeben machte. Geringe und Vornehme famen bergu, um ben munderbaren Menschen in Augenschein zu nehmen; mancher ließ ihn auf fein Schloß kommen, und unterhielt ihn einige Tage, um ihn zu beob= achten. Man untersuchte und beschrieb ihn; glaubwürdige Männer wollten auf bem Rüden und unter bem Nabel Schuppen an ihm gesehen haben, welches andere, bie ihn einige Jahre fpater untersuchten, als Unwahrheit behandelten. Es ift aber möglich, baf biefe Rennzeichen, Die ibn gewiffermaßen ben Fifden naber brachten, bei feinem jahrelangen Aufenthalt auf bem festen Lande wieder verschwanden. Er war übrigens fechs Fuß boch, und nicht mager, aber auch nicht fett und wohlgebaut, sein Saupthaar war röthlich, aber gang furg, Die Farbe feines Gefichtes weiß, feine Dagel waren gang verdorben, und wie vom icharfen Salzwaffer zerfressen. Schuhe konnte er nicht leiden, er ging durchaus immer baarfuß; wenn man ihm Rleiber gab, fo trug er fie. geschah es nicht, so ging er mit berselben Gleichgültigkeit gang nacht. Eben fo hielt er es mit ben Speifen; mas man ihm gab, af er, es mochte fenn, mas es wollte, und zeigte fo wenig Borliebe für biefes oder jenes, als Widerwillen. Lieft man ihn ohne Effen, fo forberte er niemals etwas. Zuweilen fprach er ein Wort, wohl mehrere, aber ohne al-

Ien Zusammenhang, er meinte auch mit biesen Tonen nichts. Rach ben Orten, welche er fannte, lieft er fich verschicken; fo trug er in ber nachbarschaft Briefe bin und ber. Hieraus war abzunehmen, obgleich er niemals eine Antwort gab, baf er bergleichen Bestellungen, Die ihm gegeben mur= ben, volltommen begriff. Er war sogar gewissenhaft in die= fen Aufträgen, und bie Abfenber tonnten fich auf feine Buntt= lichkeit verlaffen. Ginmal ward er mit einem Briefe von Lierganes nach Santander geschickt. Ein fehr breites Daffer, über welches eine Barte ober Fahre führt, unterbricht ben Weg zwischen biesen beiben Orten. Als er an ben Ort tam, wo bas Schiff gewöhnlich liegt, um bie Wanberer überzuseten, fand er es nicht. Er ftieg alfo, ohne sich zu befinnen, in bas Waffer, und watete und schwamm hindurch. So tam er gang burchnäft nach Santanber; bie Briefe, bie er in ber Tafche trug, waren ebenfalls naf geworben. 218 ihn ber Empfänger aber fragte, wodurch bies geschehen fei. antwortete er nichts, und fehrte, ohne ein Wort zu fprechen, wieder nach Lierganes zurück.

Seine Berwandten siesen niemals darauf, ihn wieder einen Beruf suchen oder eine eigentliche Arbeit thun zu lassen, weil er zu allen Dingen unfähig war, und niemals auch nur eine ganz gewöhnliche Anlage verrieth. So, ohne zu sprechen, und, wie es schien, ohne zu denken, lebte er noch neun volle Jahre im Hause seiner Mutter. Man war seiner gewohnt worden, und niemand achtete seiner sonder-lich. Mit einemmale war er verschwunden, und niemals hat sich wieder eine Spur von ihm gezeigt. Einige Fischer wollten ein ihm ähnliches Wesen in einem Hasen von Asturien gesehen haben. Doch bestätigte sich diese Nachricht nicht, und kein Mensch hat ihn jemals wieder gesehen. Bei alledem ist es wahrscheinlich, daß er in das Meer zurückgesehrt

ift, obgleich er nicht mehr so, wie in seiner frühen Jugend, eine lebhafte Sehnsucht zum Wasser zeigte, weil in viesen zehn Jahren, seit man ihn in Kadig gefunden, er immerdar stumpsinnig erschien, nichts beachtete, und alles mit kalter Gleichgültigkeit aufnahm.

Lucilie. Seltsam genug. Sie meinten aber, werther Freund, man könne auch diese Begebenheit, diesen isolirten Borfall, der keine Folgen hat, eine Novelle nennen?

Brof. Bielleicht mit mehr Recht, als fich jest manche ichlichte ober verwirrte Erzählung biefes Titels bemächtigt. Dier ift bas Wunderbare, Unauflösliche grade bas Anziehende, welches vielfache Gebanken und Fragen in uns wedt. Daß ber Wiebergefundene ber Berlorne mar, ist von ber allerhöchsten Wahrscheinlichkeit: er erkannte sich in feinem Geburtsorte wieder und fand fich zurecht, Die eigne Mutter und feine Brüder nahmen ihn beim erften Anblick als ben ihrigen und ben verlornen Francesto wieder bei fich auf. Der Blödfinnige konnte gehn Jahre hindurch nicht ben Betrüger spielen wollen, weil er keinen Bortheil bavon hatte, auch nicht im Stande mar, irgend einen Ruten aus feiner Lüge zu ziehen. Seine Familie konnte nicht barauf verfallen. bort in der Einsamkeit irgend wen hintergeben zu wollen, ba bie Ernährung bes Thörichten ihnen nur zur Last fiel. Auch waren, die Familie abgerechnet, Zeugniffe für die Aechtheit biefes Francesto von den achtbarften und von vornehmen Männern vorhanden, fo daß diese Begebenheit sich an viele ber merkwürdigsten Naturerscheinungen reiht, die zu erklären ben Physikern ebenfalls so oft schwierig, selbst unmöglich mirb.

Mutter. Wie meinen Sie das? Mir scheint die Sache boch ziemlich einfach.

Brof. Es ift am meiften zu beklagen, bag man an

bem gefangenen Baffermenschen fast nur einen unbelebten Rlot aus bem Meere gefischt hatte. Satte er Erinnerung gehabt, und Sprache und Begriffe wieder gefunden, fo mare es höchst interessant und lebrreich gewesen, von ihm zu er= fahren, auf welche Beise er im Meere gelebt habe. Die Taucher können ziemlich lange unter ber Fluth febn, ohne Athem zu holen: ob aber gewiffe menschliche Körper Die Unlage haben, und biefe fo weit ausbilben tonnen, viele Stun= ben hintereinander der Luft zu entbehren, ist nicht leicht angunehmen. Wie lebte er in ber Gee? Wovon nahrte er fich? Wie entging er fo lange ben mörberischen Thieren bes Waffers, bag fie ihn nicht wenigstens beschäbigten? Konnte er bes Schlafes entbehren, ober, wenn nicht, wo schlief er? Auf bem Grunde bes Meeres, oder am Ufer? Gein Berstand, sein Geift, war nicht sowohl zerrüttet, als völlig unthatig und ohne Kraft. War biefer phlegmatische Unbold also wirklich jener vor Jahren verlorne Francesto (wie man anzunehmen beinah gezwungen wird, fo ift diefer Menfch noch viel wunderbarer, als jener fogenannte Fifch Nicola, von welchem auch achtbare Schriftsteller fo Unglaubliches erzählen.

Mutter. Lieber Herr Esling, Sie müssen und einmal in einer heitern Abendstunde diese Geschichte fortsetzen,
wie man diesen Francesko nach einigen Jahren unter veränderten Umständen wieder sindet. Ich habe mir ausgerechnet, daß er noch nicht viel über dreißig Jahr kann gewesen
sehn, als er zum zweiten Male zur See ging und verschwand.
Nun können Sie ersinden, daß er seinen Berstand vollständig
wieder bekömmt, und so kann er im Meer die seltsamsten
Ersahrungen gemacht, die wunderbarsten Dinge erlebt haben.
Dieser marinirte Nobinson muß sich nun in eine sehr interessante Liebe verwickeln, und dabei muß er in Bilbern und
Gleichnissen, in Anspielungen und Ausdrücken, niemals die

Erinnerung an feine See wieber los werben können. So gabe biefer Mann einen ganz eignen hübschen und poetischen Charafter.

Efiling (ladend). Die Aufgabe ist nicht uneben, nur sind meine Talente zu schwach. An eine improvisirte Erzählung würden Sie freilich nicht dieselben Ausprüche, wie an eine gedruckte machen.

Mutter. Ich banke Ihnen schon im Boraus. Aber, mein junger Herr Florheim, Sie sind wieder so tiefsinnig. Hat diese Erzählung auch bei Ihnen eigene Gedanken erregt?

Florheim. Ach!

Mutter. Wie?

Florheim. Ich habe gar nicht hin gehört. Wie kann man sich in unsern Zeiten nur noch mit solchen Bagatellen beschäftigen? Was liegt benn baran, wenn zwanzig solcher Lumpen ersausen, ober auf bas Trockne gerathen? Weine Seele ist von ganz andern Bilbern und Vorstellungen erfüllt.

Geh. Rath. Ich glaube immer noch, junger Mann, daß Sie frank find, oder daß binnen kurzem eine schwere Krankheit Ihnen bevorsteht.

Florheim. Meinen Sie? Weil ich jung bin, das Bessere will, und einsehe, daß die alten Gleise so ausgesaheren sind, daß weder das muthige Roß, noch der Miethestlepper in ihnen fortsommen können? D ja, Sie und Ihres Gleichen, alle diese Alten und im Alten herumkommenden, auch den jüngeren Nath Esling nicht ausgenommen, Sie alle ergögen sich an Dichtung, Nature, Ländere und Bölkerstunde, den Klassistern, ob man ein neues Gewürm entdeckt, eine neue Pflanze gesunden, einem Cometen auf die Spur geräth, oder einem bessern Mikrostop, an allen diesen Jämmerlichkeiten zerstreuen Sie sich recht vorsätzlich und mit sast erzwungenem Eiser, um die Gegenwart, das großartige Treiben der jüngern Generation in allen Ländern und auch

in Ihrer Nähe bes jungen fräftigen Deutschlands ignoriren zu dürfen. Die Angestellten, viele Gelehrte sind beschäftigt, einen Damm gegen diesen daher brausenden Strom aufzurichten. Aber die mächtige Fluth wird mit lautem Hohnsgelächter ihrer Millionen Wellen diese ohnmächtigen Schanzen nieder reißen, die das Verjährte und Vermorschte verstheidigen sollen.

Geh. Rath. Junger Mann, Ihren Dithprambus verftehe ich wohl zum Theil, benn ber Berftandige wird niemals feine Jugend vergeffen. Wir waren ja auch einmal an biefer Stelle ober in biefem Arkabien, wie Sie es vielleicht nennen möchten, und empfingen bie Beisheit, Die Gie abgeblüht aus ber zehnten bekommen, frifch und urfräftig aus ber erften Sand. Damale, ale bie frangofifche Revolution zuerst begann, zog es wie ein frischer Frühlingshauch über alle Gemüther in Europa bin. Roch hatte bas furcht= bare Schauspiel sich nicht entwickelt, und eine begeisterte Täufdung mar erlaubt, felbst nothwendig. Wir hatten alle an bumpfer Trägheit frank gelegen; aus biefer Nüchternheit wurden wir durch eine Erscheinung aufgerüttelt, so groß und glänzend, wie fie die Welt bis bahin noch nicht gefehen hatte. Auch brüdte bie Staaten, ben Denker, ben Freifinnigen fo Bieles, mas zum Theil burch Berjährung aus bem Berr= lichsten bervorgegangen war, und man ward sich ber Fesseln und ber möglichen Freiheit bewuft. Wo war ein Talent, ein großes Gemuth, eine eigenthumliche Kraft, Die bamals nicht vorgeschritten und in jenem Humnus für bie beste Sache laut mit eingestimmt hatte? Ihre Jugend kann es nicht faffen und begreifen, wie bamals unfre jungen Bergen erschüttert wurden, und mas wir in biefen mächtigen Gefühlen erlebten .-

Aber freilich, als sich die grausame Fronie des Schickfals und die Armseligkeit des Menschengeschlechtes offenbarte, die

Die Wiedergeburt ber Menschheit bewerkstelligen wollten, als man uns unverholen lehrte, um den Fruchtbaum von Raupen zu faubern, muffe man ihn vorerst umhauen, ober mit seiner Burgel aus ber Erbe graben und lieber ins Feuer werfen - ba erwachte benn auch die Befonnenheit wieder. und erschrak vor biesem fanatischen Despotismus, der sich Freiheit nannte. Wir lernten fühlen, mas wir an unferm herrlichen Baterlande befagen, mas feine Justitutionen im= mer noch bedeuten können, und wie bei und Fürst und Ronig, trots menschlicher Gebrechen, trots ihren Mängeln und mander Rurgfichtigkeit uns in alter germanischer Beife immer noch väterlich beherrschen. Man sah erst ahndend, bann ward das Gefühl klarer und deutlicher, und wird wohl zum Bewußtsein und politischer Ginficht werben, daß es eine achte, mahre Freiheit geben konne, die nicht in Worten und aufgeschriebenen Suftemen, Biffern und Charten besteht, fon= bern als eine beilige, wahrhaft germanische, sich unsichtbar, in religiöfer Beibe, in allen Berfassungen melben konne, und den mahren beutschen König als Gewähr und Protektor besitze, um den Unterthan gegen die Anmagungen eines hoch= muthigen Abels, wie gegen ben Dünkel frecher Demagogen und eines philosophirenden Böbels in seinen unantastbaren Rechten zu ichirmen.

Florheim. D welche Fille von leeren Worten! Beweise, Thatsachen! So wie die Welt jetzt steht, muß für das Eindringen des Guten erst Platz gemacht werden. Und das kann nur geschehen, wenn man alles Alte erst unerbittlich niederreißt. Ist nur erst die Lücke da, und kein Widerstand mehr, so kann man erst ersahren, was von dem Nenen gut und richtig ist, und Platz nehmen und wurzeln kann. Ihr trägen, eigennützigen Conservativen, ihr Aristokraten und Veudalisten seid darum so schädlich und bösartig, weil ihr jedes Gute hemmt, euch unbedingt Allem widersetzt, aus

Furcht, dies und jenes Beraltete möchte badurch, daß sich das Neue baran lehnen will, in seiner Schwäche umstürzen. Darum wissen nur die Raditalen, was sie wollen; alle jene Halbheiten von Resormern und Berbesseren sind dem Baterslande und der Freiheit eben so schädlich, wie die eingesteischen, verstocken Aristokraten. Ja — schädlicher, weil mansches schwache Gemüth sich täuschen läßt, wenn jene deutlich redenden Junker keine Berblendung zulassen, und durch ihren Absolutismus den Enthusiasmus des Guten nur vermehren.

Geh. Rath. Und Sie hoffen das Unbegreifliche, was Sie beabsichtigen, auf Ihre Weise, Sie, die Sie sich das junge Deutschland nennen, durchzusetzen?

Florheim. Gemiß, und es wird nur von äußern Umftänden abhängen, ob dies früher ober fpater gefchieht. Glauben Sie benn nicht, bag bas emige Schelten auf Alles, was uns entgegen fteht, bod, endlich wirkt? Man fage ben Leuten nur immer wieder und wieder: bas ift gut, und jenes schlecht! fo glauben es viele schon beswegen, endlich die meisten, und es wird bann eine Besinnung ber Zeit, ein Beitgeift, bem sich alsbann nur wenige zu widerfeten magen. Die Mittelmäßigen wollen nicht als folde gelten, sondern als ftarte, benkende Beifter ericheinen, und fo fprechen biefe bann am lautesten. Saben Gie es nicht bemerkt, wie wir fcon in ben letten Jahren bem alten Gothe mitgespielt haben, weil er es fich berausnahm, unfer ganges Wefen und Beftreben gering ju fchaten, und uns ju verachten? Mag er fich vornehm angestellt und zurud gezogen haben, so viel er will, er hat boch gewiß bavon etwas erfahren, und es hat ihn gefränft. Da wir immer thätig und bie Parthei ber Bewegung find, fo haben wir uns ichon ber meiften Journale und gelesenen Blätter bemächtigt, wo es nur ir= gend möglich ift, ftiften wir neue, ein unfichtbares und boch offenkundiges Bündniß schlingt fich burch ganz Deutschland.

Dhne Berabredung wird jeder Autor, ber nicht von unferm Glauben ift, herabgewürdigt, aber auf kluge und fehr ver= schiedene Beife. Ift er ein neuer Emporkommling, und er theilt unfern Liberalismus nicht, fo wird gang furz über ihn, wie über einen völlig talentlofen, ber Stab gebrochen. Sat er etwas zu bedeuten, oder genieft er gar einer großen Autorität, fo umgeht man feinen Ariftokratismus, ober feinen Widerwillen gegen uns, und ironisirt ihn, greift, wenn auch bie beften Stellen feines Wertes, mit einiger Bosheit an, als langweilig, unbebeutend, findet die Sache veraltet, und bergleichen. Das schreiben andere in ihren Journalen ab. bas kommt in die fogenannten Correspondeng = Artikel, wird als fehr geiftreiche Beurtheilung angepriefen: man läft es fich vielleicht felbst nicht verbrießen, unter fingirtem Namen einen lobenben Auszug ba und borthin zu fenden. Gie be= greifen, daß über furz ober lang ein folder uns feindlich gefinnter Autor in ber Meinung des fogenannten Bublitums verlieren muß. So heben wir burch lobende und immer wieder lobende Rritif unfre Schüler und Mitgenoffen empor, und bringen fie zu Unsehen und Berühmtheit. Und giebt es gar nichts zu loben, giebt bas Buch eines folchen zu große Blögen, fo preisen wir bie berrliche eble Gefinnung an, und an Gefinnung fehlt es bann auch niemals.

Geh. Rath. Ei, mein junger Herr! Sie sprechen das so ganz unverholen aus, als wenn es wirklich etwas Gutes wäre. Mit solchen kleinlichen Sophistenkünsten wollen Sie sich der Zeit bemächtigen? Mit knechtischer Gesinnung wollen Sie das Ebelste, die Freiheit erschaffen? D junger Mann, es leidet keinen Zweifel, daß unsre Zeit an kleinen und grossen Gebrechen kränkelt und krankt. Zwar sieht unser Deutschsland, in den meisten Provinzen, jenem nur noch wenig ähnslich, wie die Revolution in jenem ewig denkwürdigen Jahre auftrat. Zeit, Noth, Schicksal, bessere leberzeugung hat

vieles Herrliche gestiftet und begründet, was achte Freiheit ift und weiter erzeuget; eble Fürften haben felbft vieles ber= über genommen, mas die altere Regierung an ben Frangofen als bosartige Berirrung glaubte bestrafen und betriegen zu muffen. Aber zweifeln Gie benn, Jungling, baf ich alter Mann und alle meines Gleichen nicht Gut und Leben wagen würden, um uns einem ichlechten Defpotismus ent= gegen zu ftemmen? D ich fenne Eure Gefinnungen und habe wohl gemerkt, wohin Ihr beutelt und vernünftelt. Auch jener große Aufschwung unsers Boltes für die mahre beutsche Freiheit, für bie Unabhängigkeit und Sicherheit unferer angeborenen Fürften, jene Jahre von 1813 und 14, die fich ben ichonften vergleichen burfen, Die nur irgend ein Bolt und Zeitraum, Die Die Weltgeschichte aufzuweisen bat, er= icheinen Euch auch ichon klein und franklich, ungenügent, fast philisterhaft, obgleich 3hr alle jest fo laut Redende bamals nur noch unmündige Kinder waret. Nur ein Thuchdides ober Tacitus, ober ein Johannes Müller mangelt, um biefen Umschwung ber Welt mit ben richtigen Farben zu ma-Ien. Euch buntelt jett, ber Belt-Eroberer mare boch balb an sich felbst zerschellt, ber mächtige Zeitgeift würde ihn gefturgt haben. Ja, biefer hat es bamals auch gethan. Man fah durch ihn die ältesten Wunder sich erneuern, die Zeit ber Beroen lebte wieder auf. Bater verliegen Saus und Sof, Gewerbe und Weib und Rind, Die Mutter fab mit Thränen, aber mit erhabner und freudiger Rührung ben noch unmundigen Sohn icheiben, ber Eigennut ichwieg, felbft Alte brangten fich in die Reihe ber begeifterten Krieger, und alle trieb ber iconfte Freiheitssinn bem Thrannen entgegen, und ber ebelfte Saf verbrüderte jung und alt, Bauer, Ebelmann und Bürger. Wer gurudbleiben mußte, ftattete bie Andern aus. Und als die Schlachten geschlagen wurden, zeigten fich Weiber, Mütter und Jungfrauen in ber Bflege

ber Kranken und Verwundeten als Helbinnen, und erneuten jene wundersamen Legenden ber Borgeit, wo bas garte Gefcblecht mit heroifder Aufopferung fich ebenfalls biefen Dienften unterzog, die wohl eben fo viel Muth erfordern, als der Krieger zur Schlacht mitbringen muß. Auch ich ließ bamals alles fahren und zog mit binaus. Mein junger Sohn fiel an meiner Seite. Aber auch bas gehört zu ben Rennzeichen Enrer Sette, und es verlett mein Gefühl am allermeiften, daß Ihr diesem Weltverwüfter, ber uns Deutsche, wenn ihm Sieg und Glud geblieben maren, vernichtet hatte, eine faft abgöttische Berehrung zollt. Mag er ein Seld gewesen feyn: aber jeder deutsche Blutstropfen muß fich gegen ihn emporen. Ihr fagt es aber mehr ober weniger beutlich, daß er uns ein goldenes Zeitalter burch die Bernichtung alles Befteben= ben würde herauf geführt haben. Als die Freiheit errungen war, gefchah zwar Bieles, bas jeder Batriot tadeln und beflagen muß, aber bas Baterland, Deutschland, unfre Gelbftftändigkeit mar boch gerettet. Das Hauptfächlichste, worauf Alles ankam, war errungen. Was fich erfüllen konnte in biefer glorreichen Zeit, was verabfäumt ward, worüber wir klagen muffen, bas Alles, junger Freund, find Dinge, von benen bei Euch niemals bie Rede ift, weil Ihr fie zum Theil nicht versteht, oder weil Eurer Gemüthsart diefe allerhochften Gegenstände noch viel zu geringe febn wurden. hatten gewonnen, aber auch Bieles verloren. 3m Gefühl biefes Berluftes, ber Berfäumnig, erzeugte fich bei ber bastigen Jugend schon damals eine Unzufriedenheit, Die immer lauter und ungeftumer wurde. Diefe Junglinge, Die Befahren bestanden, sich fraftig um einen ritterlichen Ronig gefammelt und mit ihm gefiegt batten, meinten, fie allein feien bas Baterland, fie konnten alles in allem fenn, Rlugbeit, Bolitif, Rudficht feien nicht nur überfluffig, fonbern felbft burchaus ichablich. Gie lebten nur und wollten wirten,

alles in Saft und Uebereilung, mit purem blanken guten Willen, ohne alle Renntniß ber Umftande und Staaten, ohne Ginficht in die mabren Mängel und Gebrechen. 3hr Enthusias= mus ward bald Chimare und Fanatismus: er endigte in Thorheit und tabelnswürdige Berbindung; benn bas Gute als foldes muß fich in einem wirklichen Gegenstande einigen, fich mit biefem und mit Renntniffen, oft scheinbar oberflächlichen, burchbringen, bas Mühfal vielfältiger Arbeit, bie Langeweile läftiger Rleinigkeiten nicht fcheuen, um bas Gute zu bleiben und als Rügliches hervorzutreten. Diese Generation und Ingend hatte aber bod bie große Entwidelung erlebt, und fie burd Mitstreiten befördert; fie war fast noch gegen bas allerneuste Geschlecht ein praktisches zu nennen. Jetzt aber erhebt fich eine Bunft, Die fogar Die frühern Schwärmer für falt und nüchtern erklärt: und - wenn wir die Sache mit rubiger Unpartheilichkeit ansehn, - wo ift unter ben jetigen Stimmführern ein einziger, ber bas ausrichten fonnte, mas bamals ein Borres, Arnot, Steffens, felbft ein wunderfamer Jahn für die gute Sache thaten? Und fo mandje andere, die Belben ber Schlacht nicht einmal zu nennen? Doch biefe find ben Reuesten schon veraltet, und ich fürchte, sie find ihnen zu patriotisch. Denn was tann benn ihr literarisches Treiben, bas eigentlich ohne Gegenstand ift, Großes hervor bringen? Wird fich dies nicht in fich felbst verzehren, und bas große Bublifum aus Ueberfättigung und Ueberdruß ben gemachten Enthufiasmus am Ente ignoriren?

Florheim. Nichts weniger, benn, um ganz aufrichtig zu fehn, unfre jetigen Bestrebungen sind nur interimistisch, sie bereiten nur vor, und füllen eine Lücke aus. Wie von Frankreich jene große Revolution ausgegangen ist, die, wie Sie ganz richtig bemerkten, auch für die andern Staaten wohlthätig gewirkt hat, so wird von dort die ächte Bewegung auch wieder ausgehn, die jetzt nur mit allen Künften ge-

hemmt und zurückgehalten wird. Mit jener Parthei ber Bewegung find wir von Natur und Ueberzeugung beffelben Sinnes, und, ba unfre Borgefesten unmunbig bleiben, fo muffen bie Frangofen wiederum die Bormunbichaft übernehmen, aber fein Napoleon muß bies Umt an fich reißen, nein, achte, großgefinnte Republikaner muffen es übernehmen. Dann ift, was wir, bas junge Deutschland, wollen, autorifirt, wir werben bann mit Macht ausgestattet, und von uns geht bie Berjüngung ber beutschen Welt aus. Die alten Borurtheile fallen bann jum zweitenmal, aber auf immer. Was fümmert uns auf unferm hoben Standpunkt ber Rhein? Benes linke Ufer, nach welchem unfre Freunde immerdar bin= schauen, mag ihnen wieder werden, Die Natur hat es ihneneinmal bestimmt: bafür aber erhalten wir ihre treue Freund= schaft, ihren Schutz gegen alle Unterbrückung, und find Meifter bei uns und in ber schönften Freiheit glüdlich.

Geh. Rath. Also so ohngefähr ift es gemeint? Richt genug, daß ein großer Theil von Europa in bejammernswürdiger Berirrung fich zerfleischt, daß Bürgerfrieg, Unglud, Druck, Verfolgung und Tyrannei die ichonen Länder verwüftet, Migtrauen und schwere Schickfale andre Begenden ins Elend fturzt: - also auch Ginheimische giebt es, die in thörichter Berblendung unferm glücklichen Deutschland fein Glud nicht gönnen? D ihr verirrten Jünglinge, wie viel Unheil habt ihr burch eure schnöde Unwissenheit schon über euer Baterland gebracht! Das Meiste, worüber ihr jest flagt, weshalb ihr scheltet, haben ja eures Gleichen, und einige andere thörichten Lehrer auf uns und euch herab ge= zogen. Gei es, bag man euch zu fehr fürchtet, bag bie Regierungen euch zu wichtig nehmen; - aber follte benn gar nichts geschehen? Wenn folde große Maffen, Die fich felbit bie Erleuchteten nennen, öffentlich allen Behorfam auffagen, foll man ihnen nicht zeigen, bag es allerdings noch eine Re=

gierung giebt, die ben Unterthan, auch auf harte Beife, bas Gehorchen wieder lehren muß? Und biefe Gefellichaften. bie auf bas Ausland hoffen, auf bie Bernichtung aller beutichen Kraft, die mit bem Untergange und Berluft von Brovingen die Fremden bestechen, und sich ihrer Thrannei, trot aller bittern Erfahrungen, von neuem Breis geben wollen, biefe wagt ihr bas junge Deutschland zu nennen? Was meint ihr, würden die großartigen mahren beutschen Raifer, Die Hohenstaufen, mas ein Carl ber Fünfte zu folchem Aberwit fagen, um ihm feine schlimmere Benennung zu geben? Wenn unfer alter biebrer Blücher, ber achte Deutsche, ber= gleichen von euch hatte boren konnen, wo hattet ihr wohl ben Muth bergenommen, einen feiner treuen Blide auszuhalten? Doch ift es beffer, bergleichen, wie es fich freilich bie und bort beutlicher und versteckter meldet, für Kinderei zu halten; benn wollte ber mabre Batriot es irgend wichtig nehmen, fo mußte bas traurige Zerwurfniß im Staat wie in ber Familie noch mehr zunehmen.

Florheim. Freilich muß es das, davon kann ja gar keine Frage mehr seyn. Alles, was Sie Berwirrung und Unheil nennen, muß eben den höchsten Gipfel erreichen, und das wird es auch ganz von selbst, ohne unsre Bemühung. Sie, alter, lieber Herr, verzeihen es mir mit Ihrer Menschensfreundlichseit gewiß, wenn ich über Sie lächste. Sprechen Sie denn nicht immer und ewig von einer veralteten Politik, von einem veralteten Patriotismus? Was im Jahre 1813 ganz gut sehn mochte, paßt ja natürlich jetzt, nach zwanzig Jahren, nicht mehr auf unsre Zustände. Deutschland ist so gut, wie Frankreich, ein ganz anderes Land geworden. Der neue Geist der Freiheit, wenn er wieder über die Erde schreitet, wird ein ganz andrer, als der vorige sehn. Die Geburt ist eine so gewaltige, daß auch die glühendste Phantasie von ihrer Herrlichseit noch nicht Niesensorm und Prachts

glanz trämmen kann. Sie und Ihres Gleichen, die erstorben sind in gutgemeinter Tugend, werden gerade nur noch Kraft genug haben, sich auf die gehörige Art zu verwundern, aber die Jugend, sie wird sich alsdann von den ungeheuren Fittigen zu dem Götterpallast der Freiheit hinauf tragen lassen. Und gewiß, selbst ein kalter junger Mann, wie unser Rath Eßling, wird uns alsdann folgen, und unter vorwehendem dreisardigen Panier die Kämpse mitstreiten, die die Geburts-helser des neuen Jahrhunderts sehn müssen.

Eßling. Sprechen wir nicht so unnütze Worte. Nein, mein junger Herr, die Sie alles Talent der Ehrsurcht in sich erstickt, und eben damit das Organ der Freiheit in sich vernichtet haben, bräche eine solche Unglückszeit über unser theures Baterland herein, so würde ich alsbald das Banner sinden, wo ich zu meinem Fürsten stehn müßte. Und glauben Sie, ohnmächtiger Schwärmer, alle Männer meines Alters, und alle Jünglinge, ja wiederum Greise und Bauern, Künstler und Gelehrte, würden wieder, wie damals, dem Schlachtruf und den Tönen solgen, die uns damals begeisterten. Und Mütter, Frauen und Jungfrauen würden von Neuem beweisen, daß frommes Gemüth und deutsche Treue noch nicht ausgestorben sind, oder gar zu den Fabeln gehören.

Lucilie. Gewiß, theurer Rath, ba haben Sie wenigftens meine Hand, mit dem heiligsten Bersprechen, mich niemals, auch mit keiner Faser meines Gefühls, den ausländischwindlern anzuschließen.

Florheim. Wie, Lucilie, Sie auf ber Seite ber Rebellen? Ich glaubte, Sie verständen und würdigten meine Gesinnung, Sie wären von demselben Geiste durchdrungen, und würden als fünftige Freiheitsheldin Ihre Hand als meine baldige Berlobte, Braut und Gattin, mir feierlich reichen, — und Sie

Lucilie. Ich begreife nicht, wie Sie mich so falsch

haben beuten können. Ich meiner theuersten Liebe untreu werden? Ich hielt bisher Ihre anmaßenden Reden mehr für kindische Eitelkeit, um paradox zu erscheinen, da ich aber sehe, daß es Ihnen Ernst damit ist, erschrecke ich vor dieser kalten Schwärmerei.

Florheim. Kindisch? Dieser Ausdruck — und so löse ich denn, und Sie werden sich darüber nicht wundern, unser Berhältniß. Ich hoffte noch vor Kurzem, Sie würden mir solgen und alles, was ich erstrebe, bewundern; so nuß ich aber ohne Ihre Begleitung nach Paris reisen, wo gleichgessimmte Freunde mich erwarten. Ich nehme mein Bermögen mit mir, und verlache nun dort, in sester Sicherheit, die Bernichtung alles dessen, was Sie heilig und unantastbar nennen. (Er geht stolz und siegreich sort.)

Mutter. Sonderbar, — wir leben in einer Zeit, die Dinge zu Tage fördert, die man ehemals mährchenhaft würde genannt haben.

Prof. Dergleichen ist die traurige Novelle unserer Zeit, die neueste Neuigkeit unserer Tage. So wandelt er nun hin, der Arme, und merkt nicht, welche Nüchternheit ihm so dürftig genügt, da er bestimmt war, das unendliche Universsum in sich aufzunehmen. Kunst, Boesie, Katur, selbst Geschichte sind für ihn nicht da, und er qualt sich ab, aus seiner dürfstigen Beschränktheit sich alle diese Herrlichkeiten aufzuhauen.

Mutter. Ein sonderbarer Meusch. Ich glaube, er weiß nicht, was er will, und wenn er das einmal erfährt, wird er sehr unglücklich sehn.

Geh. Rath. Sehr mahr. So erging es, aber in einem weit größeren Maße, unserm herrlichen Georg Forster, mit bem sich dieser Aermste auch nicht in der Ferne versgleichen darf.

Prof. Wenn im Fauft Gott ber herr vom Mephiftopheles fo wigig fagt: 3ch habe beines Gleichen nie gehaft. Bon allen Geistern, bie verneinen, 3ft mir ber Schalf am wenigsten gur Laft; —

fo ist es nur zu bedauern, daß bei diesen steifen und ernsthaften Berneinern auch nicht eine Spur von Schalkheit anzutreffen ist, und darum dürfen wir annehmen, daß Gott Bater sie wirklich lästig und verdrüßlich sindet, und ihnen keine sonderliche Nachsicht wird angedeihen lassen.

Mutter. Wissen Sie, woran mich der junge Mann wieder erinnert hat? Un den Wassermenschen, den Francesko, oder wie er heißt. Der hatte auch keine Ruhe, dis er in das Meer gerieth, und nach vier, fünf Jahren sischten sie ihn wieder heraus, und er war ganz dumm geworden, und konnte sich weder an etwas Bernünstiges erinnern, noch war er zu etwas Tüchtigem zu gebrauchen. Wenn es dem armen Florheim nur nicht gerade so ergeht. Aber, Herr Esling, lieber, guter Mann: es bleibt doch bei unserm Kontrakt, wegen der romantischen Erzählungen?

Efling. Ich soll mich auch auf ein so unsichres Meer begeben? Wenn ich nun, wie Fisch Nicola, einen Kontrakt machte, und die Bedingung feststellte, daß ich nur, wenn Sie mir die Hand Ihrer schönen Tochter gewährten, mich zu dem Wagestück geschickt und kühn genug finden könnte? Lange liebte ich sie im Stillen, ich glaubte aber, Lucilie habe ihr Herz dem Weltverbestrer ergeben. Nachher freilich schien es mir — was sagen Sie, verehrte Mutter?

Mutter. Das wird sich sinden. Efling. Und Sie, geliebte Lucilie? Lucilie. Das wird sich finden.

Prof. Und Alles wird sich finden, und so auch das, daß diese Familiengeschichte sich wieder gewissermaßen zu einer Novelle ausbildet.

# Der Monbsüchtige.

1832.

## Andwig Licht an feinen Dheim.

### Erfter Brief.

Es ist nicht anders, geliebter Oheim, ich bin wieder auf der Reise, und kann gar nicht einmal sagen, wann oder wo sie endigen wird. Mein Leben kann immer noch keine Gestalt gewinnen, und auf die Art, wie es geschehen könnte, wie alle meine Wünsche es einzig fordern und erstreben, will es sich nicht fügen.

Ich kenne Ihren Widerwillen gegen alle Uebertreibung, gegen Das, was Sie das Excentrische und Unnatürliche nennen. Aber erforschen Sie einmal das Leben und seine Triebsedern — was ist denn wohl das Wahre und Alltägliche? Lohnt es sich der Mühe, deshalb Athem zu holen?

Auch das Beste und Sdelste, ja Daszenige, was wir, weil es hergebracht ist und heut wie morgen in gleicher Gestalt wiederkehrt, nicht weiter beachten, ist durch einen leidenschaftlichen Trieb, durch ein Ewiges, Unsichtbares, veranlaßt. Derzenige, der den Webstuhl erfand, mußte lange vorher gewiß für einen Thoren und Schwärmer gelten. Und diese künstlichen, complizirten Spinnmaschinen! Wie viele begeissterte Nachtwachen, wie viel Aufopferung, Enthusiasmus, Forschen und Grübeln sind ihnen vorangegangen!

Ich meine nur, nicht Essen, Trinken und Schlaf sei die Basis unseres Lebens, fondern eine unsichtbare Kraft, ein geheimnisvolles Streben, das immer, wenn ich es in Worsten aussprechen wollte, als Thorheit erscheinen müßte.

Ia wohl, mein bester, zärtlichster Freund, habe ich meine Familie wieder verlassen, um mich ohne Zweck und Absicht in ber Welt umzutreiben.

Dhne Absicht? O nein! Die vernünftigste, zwedmäßigste Absicht, nur daß sie leider etwas kindisch und verrückt ist; sonst löblich und gesetzt genug.

Sie wissen, ich soll heirathen, weil ich mit Glücksgütern gesegnet bin. Nun gut, ich gebe meine Einwilligung, nur muß es das Mädchen sehn, das ich meine und kenne, die meine ganze Seele liebt, und die ist nun eben nirgend zu finden.

Es find jest brei Monate, bag ich mit meinem Freunde Friedrich Sebald einen fehr lebhaften Streit hatte, einen Streit, ber uns beinah entzweit hatte, benn er verhöhnte eine ganze Welt, die mir fo unendlich theuer ift. Mit einem Worte, er schalt auf ben Mond und wollte feine magischen Lichterscheinungen burchaus nicht als etwas Schönes, Erhebenbes gelten laffen; vom Offian bis Siegwart läfterte er bie Mondempfindungen, wenn fie Dichter fchilbern, und es fehlte wenig, fo hätte er mit burren Worten behauptet, wenn es eine Solle gabe, fo fei fie gewiß im Monde gelegen. Wenigstens meinte er, ber gange Mondförper bestehe aus ausgebrannten Rratern, Waffer fei auf ihm nicht anzutreffen. schwerlich also irgend eine Pflanze, und ber blaffe, widerliche Abglanz eines geborgten Lichtes bringe uns Krankheit, Aber= wit, verderbe Obst und Frucht, und wer einmal thöricht fei, werbe sich ohne Zweifel beim Vollmond am schlimmsten geberben.

Nun leben wir zwar nicht mehr um 1780 ober 1775, in welchen Jahren zu viel bei uns von Mondschein die Rede war; aber auch 1827 kann ich nicht dulden, daß man gegen meine Geliebte, Ehnthia oder Luna, solche Lästerungen und Berleumdungen ausstoße. Was geht es mich an, was die Astronomen im Mond entveckt haben oder noch entvecken werden? Haben doch selbst die kalten, gewiß nicht empfindelnden Holländer die Wirkungen des Mondslichtes so himmslisch in ihren Landschaftsgemälden wiedergegeben; diese süße, sonderbare Erleuchtung, wie wechselt sie nach Jahreszeit und Wetter, wie verschieden wird sie durch Wolken und Gegend, in der Ebene und dem Gebirge, auf dem Strom oder dem Meere, im seuchten, kalten Herbst, oder der weichen Sommernacht!

Sich ausschließend bem und jenem, einer Beobachtung, einem Lieblingsgegenstande unbedingt zu widmen, kann komisch und widerwärtig sehn. Auf meinen früheren Wanderungen tras ich einen reichen Engländer, der nur auf Wassersfälle und Schlachtselder reisete. Lächerlich genug, und wenn ich auch nicht ganz auf Mondschein gereiset bin, so habe ich boch von frühester Jugend an die Wirkungen seines Lichtes immerdar beobachtet, habe keinen Bollmondschein in keiner Gegend versäumt, und träume, wenn nicht ganz ein Endymion, doch ein Liebling des Mondes zu sehn. Wenn er wiederkehrt, die Scheibe sich nach und nach süllt, kann ich ein sehnsächtiges Gefühl, indem ich nach ihm schaue, auf der Wiese und im Walde, auf den Bergen oder selbst in der Stadt und auf meinem Zimmer nicht unterdrücken.

Und so in diesem Frühling. Es war der erste warme schöne Tag. Sin bitterer Wohlgeruch drang aus den Knos= pen und den jungen saftigen Blättern der Bäume. Die Kastanien hatten ihre setten Kapseln aufgethan, und wie matte grüne Hände hingen die grünen Blätter in der fäufelnden Luft. Die Buchen waren noch nicht ergrünt. An
dem Bach, meinem Lieblingsspaziergang, ging ich hinauf, als
der Bollmond über die Berge trat. Mit sehnsüchtigem Herzen sah ich ihm entgegen.

Füllest wieder Busch und Thal Still mit Nebelglanz.

Dieses wahrhaft himmlische Lied sang ich im stillen Innern, wo ich es mir so oft, wenn mir wohl ist, wiedershole. Gewiß, wenn Göthe nichts als diese Ingendgedickte jener seiner seligen und schmerzlichen Stimmung geschrieben hätte, er müßte unsterblich seyn. Hat irgend ein Bolt, irgend eine Zeit etwas dem Achnliches? Wie betrübt es mich, wenn die jegige Welt, wie es mir scheint, sie nicht mehr so voll und innig zu genießen versteht. Schmerzlicher noch, wenn viele Verständige die neuen und neuesten Verse, die verständig, lieb und herzlich sind, jenen Ergüssen des berauschten jugendlichen Herzens gleich, andere noch Alügerseinwollende sie noch höher stellen wollen. Uebersättigt sind wir.

Doch still! mit bewegter Seele ging ich zurück. Die Ruine lag oben im klaren Licht. Ich hörte seine weibliche Stimmen vor mir. Es waren zwei hohe Gestalten. Sie waren fremd und bes Weges unkundig. Ich führte sie am glänzenden Teich vorüber nach dem großen Gasthofe, wo ein Oheim ihrer wartete.

Bieles hatten wir auf ber kurzen Wanberschaft mit einander gesprochen. Sie schien, die schlankste der Beiden, jedem meiner Gedanken entgegenzukommen. Als wir in den Saal traten, war ich über die Schönheit dieser Emilie, denn so nannte sie die Schwester, möchte ich doch sagen, erschrocken. Man kann vor dem Großen der Schönheit, dem Aechten. Vollendeten erschrecken; man foll es vielleicht sogar, es ift wohl die geziemendste Guldigung.

Man freute sich, mich kennen gelernt zu haben. Wir blieben zum Abendessen beisammen, und machten dann tief in der Nacht noch einen kleinen Spaziergang. Ich sührte sie, im seligen Gefühl. Sie schien in einer ähnlichen Stimmung. Sie erwiederte den Druck meiner Hand. D, wie glänzte im Mondlicht, am Bach, das schöne blasse Angessicht! Wie glühte die schön gewölbte Lippe!

Ich ersuhr, daß sie von Hamburg, wohin sie wegen einer Erbschaft gereiset waren, nach ihrer Heimath am Bostensee zurückgingen. Sie wollten aber Deutschland, den Rhein, Straßburg und die Schweiz besuchen. Der folgende Tag war wieder zu Promenaden, zu Gesprächen bestimmt; ich hatte auch von meinem Schicksal, von meiner Lage und Unabhängigkeit gesprochen, so viel es sich ziemte, und die ältere kleinere Schwester sing schon an, meine Emilie zu necken.

Meine! — Seltsam.

Sie liebte Göthe ebenfalls so ausschließend, wie ich. Ausschließend! Wie kann es anders senn, wenn man ihn versteht? Was sind die Andern neben ihm?

Ich begreife jett nicht, wie Bieles, wie umständlich wir in der kurzen Zeit miteinander haben sprechen können. Meist von Poesie. Das himmlische Wesen spricht selbst nur Poesie. Sie ist ganz von Poesie durchdrungen, weil sie ganz Nastur ist.

Kurz, wir verstanden uns. Das fühlte ich innigst. Sie sind wohlhabend, aber nicht reich; das erfuhr ich auch so nebenher. Der Oheim macht ihnen mit dieser Reise eine Freude; sie wollen nicht nach Hause eilen, sondern noch viele Umwege machen. — Halb und halb bot ich mich zum Besgleiter; man lachte; man schlug es nicht ab, man nahm es

nicht an. Morgen wollten wir barüber, fo wie über Bieles fprechen.

Sie nahm die Gedichte von Göthe von mir noch mit sich in ihr Zimmer. Das schöne Exemplar, in welchem mein Name, Onkel, von Ihrer Hand geschrieben steht. Sie schenkten mir die ganze Ausgabe zum Geburtstage. Nun, das wissen Sie ja wohl noch.

Ich konnte nur wenig schlasen. Immer stand Emilie vor mir, entzückend klang ihre reine, volle Stimme in meisnem Ohr.

In füßer Ermattung träumte ich endlich ein und ersichrak, als ich erwachte und schon Sonnenlicht sah. — Alles war still, noch war im Hause nichts in Bewegung.

Ich warte, hoffe immer, die Thür soll aufgehn. — Endlich bringt mir der schläfrige Kellner ein Blatt, — von ihrer Hand —; sie sind schon ganz früh abgereist. Der Mensch weiß nicht, wohin, ob nach Dresden, ob nach Freiberg, oder Berlin.

"Leiber zwingt uns eine plötzliche Nachricht, unfer Bersfprechen zu vernichten. Wir reisen vor Sonnenaufgang. Wenn Sie noch Ihren Plan ausführen, so vergessen Sie Ihre Freundinnen am Bodensee nicht. Im Herbst sind wir dort."

Ich füßte das Blatt und hätte weinen mögen. Sie hatten mir ihren Namen, den Namen ihres Gutes in der Schweiz genannt: aber ich hatte Beides vergessen, auf diese leeren Worte nicht so genau hingehört, weil ich fest glaubte, sie noch heut den ganzen Tag, sie noch länger zu sehen und zu sprechen. —

So habe ich benn das Glück verloren, die größte Wonne, die ich bis dahin noch je erlebt hatte. Der Bollmond war Schuld, ich hätte vernünftiger, profaischer sehn sollen. War

ich aber bas, so war Emilie mir nicht, mir biefer Moment meines Lebens nicht so wichtig.

Die Scene, wo alles vies vorsiel, war in Tharand bei Dresden.

Ich blieb noch, ich wandelte noch auf ihren Spuren. Ich sah ihr Zimmer. Den Band von Göthe hat sie mitgesnommen. Ist es Borsatz, ist es Zerstreuung?

Ach! ich hatt' es boch einmal, Was so föstlich ift; Daß man boch zu feiner Qual Rimmer es vergist!

Ich habe Dresden, da ich doch abreisen wollte, sogleich verlassen, ohne meinen zanksüchtigen Mondlästerer nur wiesterzusehn.

Bringt mir der Mond boch noch die Liebste, die Braut einmal wieder, sei es am Vierwaldstätter=, sei es am Con= stanzer=See, so will ich ihn noch inniger, als bisher, verehren.

Mein guter Oheim, ich bin schon das Erzgebirge durchreiset, ich schreibe Ihnen von der fränkischen Grenze. — Senden Sie mir Ihre Antwort nach —, wo ich mich etwas aufhalten werde.

Allenthalben seh' ich nach ihr aus; allenthalben frage ich nach ihr, beschreibe sie, und muß mich hüten, daß man mich nicht auslacht, oder daß ich mich nicht, oder gar jene Reisenden verdächtig mache, wenn sie in der Nähe sehn sollten.

Wo wandelt jegt ihr Fuß? Auf welchen grünen Matten, Durch welchen Waldesschatten? Die Erde fühlt den Kuß, Und aus dem Boben sprießen Biolen auf, die süßen, Und ihrem Drucke lind Erwacht manch Frühlingskind, Geht sie vorbei, im Neste Singt froh bas Bögelein, Muthwillig flattern Weste, Holen sie kosen ein. Der Athem meiner Holben Durchwürzt die Frühlingsluft, Es knospet roth und golben Der Blumen Pracht, und Dust Entnehmen sie ber Zarten, So wächst ein bunter Garten Um sie, wohin sie blickt.

Flüstert in Morgenfrische Ihr meinen Namen, Büsche, Und neunt ihr jenes Thal, Bo ich in Waldes Düster, Bo ach! am Bachgestüster, Ich sand die Woun' und Qual: Wo wir im Mondenschimmer Uns in das Herz geschaut — Seitdem neun' ich sie immer Die holde, süsse Braut.

#### 3meiter Brief.

Ich bin noch hier in Franken festgehalten, bester Dheim,
— und warum soll ich es nicht gern geschehen lassen, ba
ich nicht weiß, wann, wie ober wo ich sie wiedersehen werde?

In so vielen Gegenden, burch bie ich gewandert bin, hat mich die Stimmung ber Menschen, ber Ton ber Gesell=

fchaft, bie Art sich mitzutheilen, und bie Formen, burch welche ber gefellige Umgang verebelt werben muß, - alles bas hat mich betrübt und geängstet. Ich will nicht von Bo= litit fprechen und allen jenen Befürchtungen ober Soffnun= gen, benn es wird ichon zu viel barüber gerebet. Aber jenes eble Bertrauen, bie freundliche Mittheilung, eine hergliche Beiterkeit alles bies icheint mir immer mehr zu verschwinden. Die Jugend ift altklug geworben und fteif, Die frifche Beiter= feit ift fast nur noch bei ben Alten zu finden. Gine Allwif= fenheit hat fich aller Menschen bemächtigt, und eben fo ein Ueberdruß, eine Ueberfättigung, Die alles Lernen und Er= fahren von fich wirft. Enthusiasmus für Wiffenschaft ober Runft zeigt fich nirgend, und bennoch fpricht Jeder von Runft und Boefie und bilbet fich ein, fie zu verfteben. Die Freude am Lernen scheint verschwunden, und boch will Jeder lehren, obgleich er weiß, baf er feine Schüler finden fann.

Die Sekten, die sich in der Religion gebildet haben, erstrecken ihren Einfluß auch auf Kunst und Wissenschaft. Die Meinungen sind schroff abgesondert und einander entgegengestellt. Der sonderbare Batriotismus, welcher sich so auffallend kleidete, oder vielmehr fast entkleidete, um sich kundzuthun, hat ebenso Kenntnisse, Studien und Bücher weggeworfen, und sich wunderliche, unannehmliche Gesinnungen über Staat, Philosophie und Poesie wachsen lassen. Diese neuere Schule der frömmeren, strengeren Christen fällt oft mit jenen Malcontenten, Altdeutschen, Moralisten und Republikanern zusammen. Ohne daß sie es Wort haben wolsen, erklären sie der Bildung und Wissenschaft den Krieg und eisern für ein nichtiges Ivol, das sie wohl selbst nicht genau kennen.

Woburch mir biefe Areise so merkwürdig geworden sind?
— Dag alle, mögen sie nun sich mehr ber Politit, ober ber

Frömmigkeit, mehr ber Republik, ober bem Absolutismus ergeben, mögen sie aristokratischer ober bemokratischer Gessinnung im Uebermaß sehn, boch alle in Sinem Punkte zussammenkommen und sich an diesem Sinen Worte erkennen — in ihrem ausgesprochenen Haß gegen unsern Göthe. —

Dies hat mir viel zu benken gegeben. Zu berselben Zeit, da nun endlich unser großer Dichter durchgedrungen und der Mann der Nation geworden ist, da alle jene Vorurtheile und schwache Meinungen, die ihm entgegenkämpsten, untergesunken und vergessen sind — bildet sich eine große Partei ihm gegenüber, die ihn nicht als den Ersten und Größten, als den Vollendeten anerkennen will, sondern ihm etwa nur Talent zugesteht, das aber, wenn es auch großsei, nur Schaden stiften könne, weshalb er der Jugend, der Unschuld, dem frommen Sinn, der schlichten Tugend und edlen Einfalt müsse verborgen gehalten werden. Ich weiß, daß diese Kinderkrankheit vorübergehen wird, indessen zehrt sie jetzt viele gute Kräfte hinweg.

Ich war in einer Damengesellschaft letzt. Man ersuchte einen jungen Mann, etwas Poetisches vorzulesen. Dieser wählte die Iphigenia. Sogleich wurden einige Frauen blaß, sie nahmen den Borleser beiseit und beschworen ihn, Alles, was ihm gesiele, nur nicht dies Gedicht vorzutragen; es wärren junge Mädchen von siedzehn Jahren zugegen, die jenes Schauspiel auf keine Weise begreisen würden. So wollte man den Widerwillen gegen Göthe beschönigen. Aus Bosheit vereinigte ich mich mit dem jungen Poeten und suchte zu beweisen, daß dieses klare Gedicht gerade deshalb mustershaft zu nennen, weil es jeder Gesinnung und jedem Alter verständlich sei. Aber wir wurden aus dem Felde geschlagen, und die Frömmste entsernte sich mit ihrer Tochter lieber aus der Gesellschaft. — Ich ging auch nach Hanse, und weiß

nicht, ob man gelesen, ober Karten gespielt, ober fromme Gespräche geführt hat.

Fast alle biese sonberbaren Separatisten führen Schillers Namen zum Feldgeschrei und in ihren Fahnen. Alles, was sie wollen und erstreben, sinden sie, sonderbar genug, in seinen Werken, und deuten oder deuteln Alles in ihm nach ihrem Sinne. Sie bilden sich ein, daß, wenn er noch lebte, er allen ihren kreuz- und querigen Bestrebungen Zunge und begeistertes Wort leihen würde.

Es scheint mir, als wenn so verstimmte Menschen, die sich felbst willführlich einen so engen Kreis des Fühlens und Denkens ziehen, die Schönheiten eines so großen Dichters, wie Schiller, nicht verstehen und genießen könnten. Aber so viel ist gewiß, tritt mir einer so bestimmt und begeistert mit dem Namen des großen Mannes entgegen, so irre ich nicht leicht, daß er, sowie ich das Gespräch nur dahin wende, über Göthe lau und einsulbig sehn, wenn er ihn nicht dreist und sest ganz verwersen wird. Dagegen scheint es, erkennen sich in der Bewunderung für diesen einzigen Genius die Gemüther, wie in einer weit verbreiteten Brüsderschaft, die ich die höhere nennen möchte, wenn ich micht selbst zu dieser Loge bekennte.

Aber freilich giebt es feurige und gute Köpfe unter Jenen, die gegen Göthe kämpfen, in der Menge der hochgestimmten Frommen sind auch wahre Talente, auch wohl
wahrhaft religiöse Gemüther; unter den Malcontenten giebt
es auch edle, scharfe Charaktere und Männer von vielen Kenntnissen. Aber Alle ziehn es vor, in dieser Anarchie zu leben,
statt daß sie ihren Sinn wahrhaft frei machen sollten.

Reulich hatte ich Veranlassung, meiner Entstohenen recht lebhaft zu gedenken. Doch wann vergäße ich sie denn? In ber Nähe des Fichtelgebirges, als ich im trüben Morgen= nebel auf einem einsamen, grunbewachsenen Bfabe ritt, ent= bedte ich in ber Ferne eine Rutiche, bie mir von ben Ge= büschen zuweilen wieder verdedt wurde. Es war schwer, borthin, nach ber großen Strafe zu gelangen, weil Graben und fumpfige Stellen ben fleinen Gebirgsweg von ihr trenn= ten. Ich hatte aber weibliche Figuren mit meinen fcharfen Augen entbedt; bie eine lehnte fich weit aus bem Schlage, ja es schien, als wenn sie einmal mit einem Tuche winkte ober grüßte. Ich war in der höchsten Unruhe und in Furcht, ber Wagen möchte mir gang verschwinden, bevor ich zur Land= ftraffe gelangen fonne. Ein fühner Sprung brachte mich auf ben großen Weg, ba ich lange weit umher hätte reiten muffen, um einen Landungsplat zu entbeden. Felfen verbedten mir jett bie Aussicht, und bei ben Krümmungen bes Weges wußte ich felbst nicht, ob ich mich rechts ober links wenden muffe. Meine Angst wuchs unbeschreiblich, benn mir war jett schon ausgemacht, daß meine Unbekannte sich in jener Rutsche befinde, daß fie mich, vielleicht burch ein Glas, icon erkannt, daß fie mich gegruft, mir gewinkt habe: vielleicht um fie aus einer großen Noth zu erretten, vielleicht um mir aus ber Rutsche heraus bie Band zu rei= den, um mit ihr vor ben Tranaltar zu treten.

Von einer Anhöhe entbeckte ich endlich ben Wagen wiesber, und ich war in ber That nach ber entgegengesetzten Seite geritten. Wie spornte ich, um die verlorne Zeit wiesber einzubringen! Der im Zickzack laufende Weg trennte mich noch lange von meiner Geliebten, doch wurde der Zwisschenraum mit jeder Minute kleiner.

Aus bem Berschluß bes Wagens hatte man mich auch wieder bemerkt. Da man meine Hast und Eil sah, so winkte man wirklich mit Tüchern und ließ den Kutscher endlich gar halten. Wer war glücklicher, als ich!

So wie ich näher kam und Alles genauer unterschieb, so wollte mir es bedenklich werden, daß meine zarte Geliebte in einer so altfränkischen Kutsche hausen könne, doch sollte meine Hoffnung erst gänzlich enttäuscht werden, als ich mich nun athemlos und erhigt dem Schlage näherte. Zwei alte Frauen streckten mir zwei runzelvolle Gesichter entgegen; ihnen gegenüber saß ein geistlicher Herr.

Wir waren Alle verwundert, uns so gespannt und aufgeregt gegenüber zu befinden. Ich entschuldigte mein Heransprengen, indem ich geglaubt und gehofft, Freunde hier anzutreffen; die verständige Alte bat um Berzeihung, daß sie einen Fremden herbeigewinkt habe, sie sei in der Meinung gewesen, ihr Berwalter, den sie ausgeschickt, kehre schon, nachdem er glücklich und schnell seinen Auftrag ins Neine gebracht, mit dem Abschluß zurück.

Im gemäsigten Schritt setzten wir nun Alle die Reise fort, und dieselbe Gegend, die mir vor kurzem noch romanstisch und wunderbar erschien, kam mir jetzt sinster und mosnoton vor. Da ich keine eigentliche Bestimmung hatte, kehrte ich mit meiner neuen Bekanntschaft, den drei alten Leuten, auch in dem Dorfe ein, wo sie Mittagsruhe hielten, deren mehr als wir die erhitzten Pferde bedurften.

Die beiden Schwestern besaßen ein Gut und eine große Fabrik im Fichtelgebirge, in L. — Der Bruder war gestorben, der ehemals das ganze Werk geführt hatte. Nicht lange, so kam auch der sehnlich erwartete Verwalter an. Es war nicht schmeichelhaft, daß man mich mit diesem hatte verwechseln können. Ein hagerer, ältlicher Mann, der seinen häßelichen Körper auf eine widerwärtige Art mit schlechten Kleibern von grell contrastirenden Farben aufgeschmückt hatte. Ueber den Wirthschaftsverhandlungen wurde ich auf einige Zeit vernachlässiget.

Bei Tisch verschwatten wir angenehm genug bie Zeit. Als ber Berwalter burch ben Wein munter wurde, zeigte er ungenirt die Fröhlichkeit eines Gebirgsbewohners, ber in fei= ner Ginfamteit Bieles nicht lernt, aber bem menfchlich Gin= fachen treuer bleibt. Er erzählte viele Gefpenftergeschichten, bann von ben Zwergen bes Gebirges, von ben verftecten Schäten, ben goldhaltigen Quellen, und wie in frühern Tagen oft abenteuernde Italiener ben Fichtelberg follen burch= forfct und manche von ihnen große Roftbarkeiten gefunden haben. Er war einer von jenen humoriftischen Menschen, bie Alles biefer Art halb glauben und fich um fo mehr baran erfreuen. Er lachte herzlich über Alles, wenn ich ihm ernsthaft zuhörte und nach den nähern Umständen forschte. So wie "ich Einwendungen machte und spottete, murbe er plötlich ernsthaft und machte ein langes Gesicht mit bebentlicher Miene. Dann holte er aus allen Cden feine Bhilo= fophie zusammen, um mich zu widerlegen, berief fich auf eigne Erfahrungen und erlebte Bunberbinge, und fowie feine poetischen Darstellungen mich zu täuschen aufingen, mar er wieber ber lachende Zweifler, ber über meine jugendliche Leichtgläubigkeit spottete.

Die Geschwister, die immer unverheirathet gewesen waren, nannten sich B.... Ich mußte ihnen meinen Namen in ein altes Stammbuch einschreiben und versprechen, sie nächestens in ihrer hochgelegenen Heimath zu besuchen.

Mit Frenden habe ich Wunfiedel gesehen und die Gegenden, wo unser Jean Paul seine Jugend verlebt, und wo sein zartes Gemüth die ersten Eindrücke empfing. Die Natur hier hat etwas mit seinen Schriften Berwandtes, sie ist seltsam bizarr, fragmentarisch und wieder plöglich hochpoetisch.

Dürre Steppen, fleinere Balbden, fonberbare Steinformationen wechseln plöglich mit großartigen Balbpartien, schönem Rasen und eblen Bergsormen ab. Alles mehr anreizend, als befriedigend, fast epigrammatisch, wilder Scherz in den Granittrümmern, melancholischer Ernst in den Tannen; oft ängstigend, wie ein schlimmer Traum, dann wieder eine so unbedeutende Gegend, daß die Einsamkeit in ihr zu einem drückenden, höchst unbehaglichen Gefühle wird.

Lieber Ontel! Was ist das? Ich sitze hier oben bei den beiden alten Schwestern, die mich sehr freundlich aufgenommen haben, ich blättere in ihrem alten Stammbuche, nachsem ich mich eingeschrieben habe — und siehe da! Ihr Name, Ihre Hand, freilich von uralten Zeiten her: — Sie waren also auch hier? haben hier gewohnt? sind ein Gastfreund des Hauses? Es ist begreislich und doch kommt es mir in meiner jetigen Stimmung so unendlich wunderbar vor. —

Aber noch mehr: Auch Emilie war hier, vor achtzehn Monaten, fie ist bem Bruder, ber bamals noch lebte, bekannt gewesen.

Sie hat ein paar Worte, aber bloß mit dem Namen Emilie unterschrieben, zum Andenken zurückgelassen. Die Alten wissen mir nichts weiter von ihr zu erzählen, als daß sie sehr schön gewesen sei, was ich schon wußte, aber mir doch mit Freude wiederholen ließ.

So bin ich benn hier in einer recht lieben, poetischen Heimath, eingewiegt von Hoffnungen und Erinnerungen. Seit ich diese beiden Blätter gesehen habe, bin ich wieder muthig und froh. Es kann mir nicht mißlingen; ich werde sie sinden.

Hier ift es ganz einsam und schauerlich, bas Haus alt und weit, ber nahe Bergrücken brüben bunkel. Die Art, bie ben Baum fällt, erweckt ein vielfaches Echo. — D Emilie!

## Der Dheim an ben Reffen.

Warum, mein junger Freund, muß Dir Alles so entgegenhandeln? warum treten die Begebenheiten so gegen den
Strich bei Dir ein? Weil Du Alles so phantastisch beginnst.
Sieh, mein Freund, in dem Poetischen Deiner Natur, da
sie doch einmal für eine solche gelten kann und soll, müßte
etwas mehr Besonnenheit und in Deinem Sinnen weniger Träumerisches senn. Doch, es ist wahr, Du bist ein Mondsüchtiger, wie wir Dich immer genannt haben, und einem
solchen nuß man Manches vergeben, was man einem Gesunderen höher in Rechnung stellen würde. Habe ich doch
auch immer einen Ansatz zu dieser Krankheit gehabt.

Wenn Dir aber Deine halb unbekannte Geliebte versloren gehen sollte, so ist es nur Deine eigene Schuld. Doch ist es mit den Phantastischen vielleicht auf eine ähnliche Art, wie mit den Trunkenen beschaffen; diese beschädigen sich nicht leicht, auch wenn sie von ziemlichen Hen herunterfallen; und den Hyperpoetischen arbeiten die Lenker des Zufalles, die kleinen unsichtbaren Feen, die sich der verirrten Kinder erbarmen, vielleicht auch so in die Hände, daß ihnen das Wild entgegenläuft, welches sie auf immer verscheucht zu haben wähnen.

An einem schönen Morgen also wirst Du plötzlich mit Deiner schönen Braut in meine Hütte eintreten, und ich werbe von ihr einen Auß empfangen, ber mich in die schöne Zeit meiner Jugend zurückversetzt. Auf Abschlag bis bahin barist Du mich schon einige Mal ärgern, und freilich ärgere

ich mich über Deine Streiche, die ich wohl auch in Deinen Jahren nicht klüger ausgeführt hätte. Wäre meine jetzige höhere Weisheit nur nicht Unbehülflichkeit, so würde ich mit mir noch etwas mehr zufrieden sehn.

Was Du über die Stimmung ber Zeit, die sich die Miene giebt, Göthe zu verkennen, fagst, ist eben eine Folge umserer Uebersättigung, und daß, soviel ich habe sehen können, Enthusiasmus, Ehrsurcht und Demuth bei den jüngern Gemüthern verschwunden sind, seit sie sich einbildeten, sie dürften die Welt verbessern und regieren. Sie wollen Spartaner sehn, und die Künste verachten.

Wir haben fo viel gestritten, erforscht, studirt und fustematifirt, um die Boefie in die ihr gehörigen Classen gu bringen, und einen hauptfächlichen Unterschied hat man bisber immer aus ber Ucht gelaffen. Wenn ber Grieche icon "Boet" fagt, fo fpricht ber Deutsche auch löblich. "Dichter." Ja, biefer Begunftigte foll Alles, mas ben gewöhnlichen Menschen als Ahndung, Ginfall, ober gehaltlofe Laune bor ber Seele flattert, bichten, verbichten. Jene Beburten ber garteften Beifter, bie bas blobe Auge in ber Ratur, wenn Diese im schaffenden Schlummer liegt und die fußen Träume geiftig und burch Blumen und Bluthenbaume fliegend ausgieft, gar nicht, ober als matte und unbedeutende Gefpenfter fieht, foll ber Boet verbichten, bag wir Alle bas liebende Berg und ben Phantasiereichthum unserer Mutter erkennen. Die Wolfendunfte tes Gemuthes, Die ben gewöhnlichen Menichen beängstigen und sein Leben verwirren, foll er in Licht= geftalt, in großartigen Schmerg, fuße Wehmuth, finnige Melancholie und schöpferische Laune verdichten und umman= beln. Glaubst Du, bag vielen Menschen biefe munberbare Babe verlieben fei? benn es ift ja bas Schaffen aus bem Richts ober bem Chaos.

Diefe wadern berrlichen Schöpfer werben nun immerbar mit jenen verwechselt, Die ich, ohne alle Bitterkeit und Bronie, im Wegenfat bie Dünner, Berbünner nennen möchte. Mit großer Geschicklichkeit, oft mit vielem Talent, miffen fie einen Gebanken, ein Gefühl, Bilb, bas ihnen beim Dichter auffällt, anmuthig zu verdünnen, und bas, was sich förperlich und geistig figurirt hat, wieder allgemach in bie Gegend bes Dunftes und Nebels mit vielen Worten binein= zuspediren. Wenn ber Dichter uns bas Fernste und Unficht= barfte recht nahe vor die Angen rudt, fo wiffen biefe Dun= ner bas Nächste und Deutlichste fo unkenntlich zu machen, baß man oft nicht ohne Erstaunen und einigen Schwindel ihren fünftlichen Brogeffen gufieht. Gange Bibliotheten find bamals, ben Golbschlägern mit ihrem Golbschaum nicht un= ähnlich, aus bem Werther berausgedunnt. Wie aber fein Menich, felbst nicht ber mächtigste Monarch, barauf verfallen wird, feine Gemälde mit Rahmen von maffivem Golde gu umziehn, um feine Mundtaffe einen acht goldenen Reif zu legen, auf feinen in Marmor gebundenen Buchern, auch wenn es Prachteremplare find, gediegene goldene Lettern zum Titel einzuprägen, fondern wir uns alle bier ber leichten Bergolbung ober felbst bes Golbschaumes als bes beffer ziemenben Materials erfreuen: - fo find auch für taufend Gelegen= heiten bes Lebens und für die größere Zahl ber Lefer, Ge= niegender und Gebildeter Die Arbeiten Diefer Dunner viel passender und beguemer, als die Werke ber Dichter. 3ch habe oft zu bemerken Belegenheit gehabt, bag treffliche, garte Menschen, die recht ein Studium des Lebens baraus gemacht hatten, fich an biefen goldschäumenden Dünnern zu entzücken und zu erbauen, gang verbutt und fast erstarrt bastanben. wenn fie einmal zufällig an einen Dichter geriethen.

Es giebt Provinzen, die fich in unferm Deutschland aus-

zeichnen, daß sie recht fruchtbar in Hervorbringung dieser Dünner sind. Sie sind dem Baterlande in vielen Rücksichten sehr nüglich.

Oft wirst Du sehn, daß das ächte Werk eines Dichters nicht viel Eingang findet und wenig beachtet wird, es ist zu gediegen und dadurch zu unbequem. Was geschieht? Eine Anzahl Dünner macht sich an das unbehülfliche Wesen, schlägt, prest, klimpert, zieht, dehnt, faselt und prattert und schnattert so lange, bis die verständigen Fabrikanten daraus ein Dutzend begeisternder Lieblingswerke hervorgeschnitzelt haben, die in der Literatur eine neue Epoche zu begründen scheinen.

Mit biefen Dunnern hängen bie Dehner zusammen, bie auch ihre Berdienste haben können. Sie verhalten sich zu ben Dunnern wie bie Drahtzieher zu ben Golbschlägern.

Freilich muß man die Berdichter nicht mit den Berbidern verwechseln, diesen Grobschmieden in der Boesie, wo der Hause oft genug das Platte, Gemeine mit dem Kräftigen, Großen verwechselt.

Ich habe Dir, mein Freund, nur eine Andeutung meisner Aesthetit geben wollen. Die Nutzanwendung überlaffe ich Dir felbst. —

— Neben jener Verstimmung in der Literatur, oder selbst Abspannung, bemerke ich aber auch eine Schule oder Sekte, die zusammenhängt, sich an Sprichwörtern und Handswerksgruß erkennt und absichtlich dies und jenes durchsetzen, Werke erheben und verwersen will, wie es zu ihrem Zwecke dient. Gauz auf eine ähnliche Art, wie ehemals die Nicolaiten versuhren, um ihrer Auftlärung Bahn zu machen. Daß es damals seine Wirkung that, und Philanthropen, Erzieher, Auftlärer mit allen ihren Thorheiten durchdrangen, kann uns belehren, daß es auch dieser neueren Sekte in gewissem

Maage gelingen wird, bis bann ein wieber einbrechenber Gerbft biefe verwelften Blätter vom Baume schüttelt.

Nicht blok in Unsehung ber Dichter, Schiller und anberer, höre ich bie Behauptung, bag, wenn auch vielleicht eine Bemerkung, ein Tabel gerecht fenn burfe, man bie Be= finnung bes Mannes bod bober, als alles Uebrige. fchaten muffe. Bon ber Gefinnung fpricht man bei Siftorifern, Philosophen und andern Autoren bei jeder Gelegenheit. Dem Forscher, bem Darfteller, bem Batrioten und Bolitifer fpricht man Fleiß, Talent, Renntniß, Ginficht, Baterlandeliebe ab, wenn er biefe Gefinnung nicht hat, und erhebt, oft gegen die eigne Ginficht, Bucher, benen es an ach= tem Behalt gebricht, weil diefe Befinnung Alles erfett. -Bon Philistern und Jesuiten ist in unsern Tagen soviel bie Rebe. Ift es jesuitisch, einen scheinbar guten 3med auf allen Wegen, auch ben nicht erlaubten, erlangen wollen, fo handeln wohl manche, die fehr gegen die Jefuiten beklamiren, felbst jefuitifch.

Wohin gerathe ich, mondfüchtiger Freund? Meine alte Krankheit, die ich doch auch schon verwunden haben sollte, auf die Zeit zu-schelten! —

Also bort, mitten im Fichtelgebirge, sitzest Du jetzt? — Es waren schöne Tage meiner Jugend, als ich mich da oben phantasirend und von der Natur berauscht in jenen Bergschluchten umtrieb. In jenem alten großen Gebäude, in welchem Du warest, habe ich auch einen Tag und eine Nacht gewohnt. Der Fabritherr war ein fleißiger, reicher und sehr verständiger Mann. Damals waren die Schwestern noch zarte, liebliche Jungfrauen, die so eben die geheimnisvolle Kindheit überschritten hatten. Ich hatte die Maschinen, die Glashütte, in einiger Entsernung von dort die Alaungrube besucht, und saß am schönen Pfingsttage mit der Familie bes

haglich an ber gut besetzten Mittagstafel. Das Gespräch ist ben einsam liegenden Bewohnern der Gebirge eine Erquickung, von der die immerdar schwatzenden Städter keine Borstellung haben. Zur wahren Erbauung, zum Feierlichen, Lieblichen erhebt sich der Diskurs in diesen Waldgebirgen, wo man den Heher im Baum vernimmt, die Holzaxt in der Ferne, das Säuseln der Tannen nahe und das Echo eines schreienden Bogels von der düstern Felsenwand in das Tischgespräch hinein.

Nach Mittag betrachteten wir wieder die wunderbare Gegend. Die hüpfenden und singenden Mädchen hoben sich gegen den düstern Tannengrund allerliebst ab. Daß man in der Jugend so manchen Tag so ganz zwecklos hinlebt, seine Bestimmung und alle Plane vergißt, gehört eben recht zum Glück der Jugend, denn nur dadurch genießt man vollständig die Gegenwart, die späterhin von Zweck, Erinnerung, Borsat und vernünstiger Absicht zu sehr verschattet wird.

So kam ber Abend heran. Gespenstergeschichten, Die sich in den Gebirgen besser ausnehmen, wie in der Ebene, wurden vorgetragen. Die Mädchen lachten übermäßig, um ihrem Grauen entgegenzuarbeiten. Wir trennten uns endslich, um zu schlafen.

Ich ward, abgelegen von den übrigen Zimmern, auf einen langen Saal einquartirt, den Du auch wohl gesehen haben wirst, denn ich hoffe, Alles ist in diesem Gebäude noch in demselben Zustande. Un den Bänden hingen alte Familienbilder, die Tapete hatte sich an einer Stelle losgeblattet. Ich, der ich damals ein leidenschaftlicher Nachtwandler war, nahm mir vor, mich nicht niederzulegen. Mit dem Bildnis der lieblichen Mädchen verbanden sich in der stillen Nacht Erinnerungen aus früheren Jahren, Alles, was Sehnsucht und Wehmuth je in mir gewirft hatten, ward wieder in mir

lebendig, schauerlich und wollüstig, ahndungsvoll und träumend. Ich hatte bas eine große Fenster geöffnet und bie frische Nachtluft, Die in ben Raum ftrich, bewegte Die Tapete, bie Gebilde mankten in ihren Rahmen, und es mar, als wenn Geifter burch bas Gemach zogen. Immer lauter rauschte unter mir ber Bach, ber vom Wald verbedt war. Mir gegenüber ein steiler Berg, bis in ben Simmel ragend und bort ben Horizont eng abschneibend, dunkelschwarz mit Tannen bedeckt. Bon Zeit zu Zeit der schwirrende Flug eines großen Bogels über bas Gebirge hinweg. Welche zarte Fibern erregen so füße unaussprechliche Harmonie in allen Fühlungen ber Jugend. Mir war fo wohl, so inniaft befeligt, daß ich ohne Wehmuth und Schmerz meine Thränen fühlte. Da stieg, mir gegenüber, jenseit ber schroffen Bergwand erft ein rother Feuerschimmer, bann ein Streifen und allgemach bie ganze glühende Scheibe bes Bollmondes herüber. Run war die Gegend in ein Lichtmeer verwandelt, in welchem man taufend Geltsamkeiten fah und nichts unter= schied. Wie Feentange unter mir, die schwirrend in den Büschen flatterten und bem Elfenkönig grußend entgegen= hüpften. Die garteften Lieden fummten Mücke und Grille, und wie auf ben ausgespannten Saiten bes Claviers liefen klingende Schauer über Die rathselhafte Natur magifch ver= hallend bin.

Wen nie in stiller süßer Nacht Die Einsamkeit geküßt,
Wer nie am Bergeshang gewacht,
Wenn Bollmond ihn begrüßt,
Der kennt auch nicht die Zaubermacht,
Die Busch und Stein entsprießt.
D lange, bunkle, stille Nacht,
Sei wieder mir begrüßt.

So schrieb ich einige Tage nachher, in Sehnsucht nach Diefen beraufchten Momenten. — Bas fehlte nun noch, als baß ein Waldhorn vom andern Flügel bes Gebäudes her= überklang. Gin junger Förster mar es, ber erft in ber Racht nach Saufe gekommen war und eben so wenig als ich ben Schlaf finden konnte. Er phantafirte einfache, aber liebliche Melodien, bis ber Morgenstern funkelte. Mir mar, als habe ich Zauberei, wundersame Begebenheit, Mährchen er= lebt - und war es benn etwas Anderes, was fich in meinem Bergen abgelöset hatte? Diese Beiftergeschichten maren amar feine äuferlichen Begebenheiten, aber mein inneres Wefen war bis in feine Tiefen aufgeregt. Wie Leidenschaft, Liebe, Schmerz und Berzweiflung ebenfalls bis auf ben Grund unferer Seele eindringen, ift ein gang anderes Sandthieren. Jene unfichtbaren Bergelfen und Waldfeen haben mit biefen gewaltigen Erschütterungen nichts zu thun; Diese arbeiten nur in jenen Rachten in uns, wovon ich Dir eben eine habe befdreiben wollen. -

- Doch erzählen wollte ich Dir auch Etwas, und zwar etwas recht Wichtiges. Dazu findet sich vielleicht die Stunde nicht wieder. Ich war auch damals nach der Schweiz hingerathen. In der Nähe des Genferses begegnete mir Etwas, das man wohl wunderdar nennen darf. Ich verlange aber, daß Du Alles, was ich Dir jest mittheilen werde, als ein Geheimnis behandelst. Ich kenne Dich und vertraue Dir. —
- Es war in Genf, wo ich mich schon einige Wochen aufgehalten hatte, daß ich, von einem Freunde eingeführt, eine Familie kennen lernte, in welcher ich bald eine Heimath meiner sehnlichsten Bünsche fand, wo mir bald die größten Freuden, wie die empfindlichsten Schmerzen zu Theil wursen. Eine Mutter mit drei Töchtern bewohnte eins der vies

Ien Landhäuser, die so lieblich am See hinunterliegen und ber schönsten Aussicht genießen. Der Bater war, wegen wichtiger Angelegenheit, um eine bedeutende Erbschaft zu heben, schon seit einem Jahre in Italien, und man fürchetete, weil die Sache sich immer mehr verwickelt hatte, daß seine Zurückfunft sich noch lange verzögern würde.

Die älteste ber Töchter, Rosa, war schön und groß. Sie war blond, von heitrer Laune und spottete und lachte viel. Am meisten ließ sie ihren Wit über jene sich ergießen, die ihr mit Zärtlichkeit näher traten und eine wahre ober galant erheuchelte Leidenschaft für sie bekannten. Sie war viel freundlicher mit jenen Männern, die kalt und gleichsgültig waren, von ihren Geschäften, der Jagd oder Politikeisrig sprachen und den Damen nur die herkömmliche Aufsmerksamkeit erwiesen, oder sie selbst ganz vernachlässigten.

Die zweite Tochter, Jenny, war schlank und brünett. Sie war ernst und zurückgezogen und beschäftigte sich viel mit Büchern, von denen Rosa nur selten Notiz nahm. Sie war sehr freundlich mit mir, weil ich unermüdet ihre literazische Neugier befriedigte, ich auch angesangen hatte, Deutsch mit ihr und meine Lieblingsschriftsteller zu lesen.

Die jüngste, Livie, war die weichste und sanfteste. Ihre blendende Schönheit erhielt dadurch etwas Zauberhaftes, daß sie nicht zu wissen schien, wie reizend sie war. Unbefangen wie ein Kind, kam sie Jedem freundlich und vertraulich entgegen, ging in alle Gespräche und Spiele ein und war bald thöricht wie ein Knabe, bald muthwillig wie ein kleines Mädchen, und dann wieder gesetzt und nachdenklich, fast me-lancholisch.

Man fprach abwechselnd beutsch und französisch, boch waren bie Dichter, bie man kannte, nur bie ber Franzosen.

Da ich in kurzer Zeit bas Bertrauen ber Familie gewonnen hatte und sie täglich sah, so empfand ich eine brüberliche Zärtlichkeit für die drei schönen Kinder, und mir schien anfangs, daß sie mir alle gleich lieb seien. Eine geistige Polygamie ist sehr gut möglich, so lange Egoismus und Leidenschaft schweigen, das junge Herz ist in solcher Lage auf das anmuthigste gerührt und in Bewegung gesetzt, denn die mannichsaltigen geliebten Wesen erwecken durch ihre verschiedene Sinnesweise zarte, die dahin unbekannte Stimmungen des Gemiths.

So schwamm ich, beglückt, auf einem anmuthigen Strom schöner Gefühle und lebte in einem Zustande sanster Behag-lichkeit, wie ich ihn vormals noch nie gekannt hatte. Das Leben war ein süßer Traum geworden, und ich hatte keinen andern Bunsch, als nur morgen da fortzusahren, wo ich heut geendigt hatte. Mit der brünetten Jennh war ich durch Göthe's Werke unvermerkt doch am meisten in Verbindung und in die vertrauteste Nähe gerathen. Sie staunte meinen Dichter an, ohne ihm eigentlich näher zu kommen; auf meine Autorität zwang sie sich, Alles schön zu sinden, und ich sühlte doch, daß so vieles, was mich in meinem Liebling mit Entzücken durchdrang, ihr Herz nicht berührte.

Sonderbar ist es, wie Gewohnheit zur Natur werden kann. Nahm sie ihren Nacine in die Hand und las mir bewegt und in Thränen eine der berühmten Scenen vor, so verstand ich zwar die seine Sprache und die rhetorische Kraft des Tragisers, aber ich konnte den Dichter in ihm noch weniger sinden, als Jenny die Poesie in Göthe. Wir stritten, erhisten uns, und trotz so vieler missungenen Versuche gab ich es doch nicht auf, meine eigensinnige Freundin zu bestehren, die, vielleicht weil sie Göthe nicht verstand, nur ein besto größeres Interesse an ihm nahm, weil sie ihn wie

ein Naturwunder, wie eine unbegreifliche Seltfamkeit anftau-

Die junge Livie sah unsere Bemühungen mit Berwunberung an. Sie schüttelte lächelnd ihr Lockenköpfchen, daß man ein Spiel so ernsthaft nehmen könne. Nicht so gleichgültig war Rosa, die, wenn sie oft lachend durch das Zimmer tanzte, wohl zu Zeiten stehen blieb, zuhörte, nachdachte, und dann einen Streit mit mir oder auch mit der Schwester begann, der manchmal so heftig geführt wurde, daß er zuweilen unfreundlich, einmal sogar mit Bitterkeit endete.

"Was foll es, fagte fie in diefer Stunde, daß Sie uns, und meine Schwefter vorzüglich, mit Gedichten und einer Art von Empfindung befannt machen wollen, Die uns bier zu Lande fremd ift, die uns vielleicht unglücklich machen könnte? Was wir Poesie nennen, ift ebenso artig, glatt, anmuthig und bas Leben erheiternd, wie unfere Möbeln, Gemälbe, Blumen, Stickereien, Rleider und But. Wenn wir "Gedicht" fagen, fo miffen wir, bag es eben Etwas ift, bas eine gang andere Empfindung hervorbringen foll, als jene ewigen Alpen bort, als biefer See anregt, als Sturm und Ungewitter in mir erweckt. Ware es nicht lächerlich, für ben Schrank bort, so schön und geschmackvoll er auch ift, zu fdmarmen? aus ihm bas Glud meines Lebens ma= den zu wollen? Abgeschmackt mare bies; aber mehr als bas, verderblich ist es, mas Sie unternehmen. Gefühle zu ent= gunden, die, wie sie anfangs reizend loden mögen, boch Glud und Leben untergraben, uns mit ber Ratur, Die erft angebetet wird, entzweien und unvermerkt bas Leben felbft, unter bem Borwand, es zu erhöhen, in Berzweiflung, Wahnfinn und Gespenst verwandeln. Ich werbe meine Mutter und ben Dheim aus Rolle bereden, baf es Jenny geradezu verboten wird, biese Sachen zu lesen, bei benen sie wenig= stens bie Zeit verdirbt."

Jenny wollte widersprechen. Sie meinte, Rosa fable aus einem Traum heraus, kein Buch in der Welt, am wenigsten diese kalten deutschen Erzählungen und Gedichte könnten Phantasie und Herz bestechen; sie deuteten, indem man
ihr Ungeheures anstaune, das sich nicht messen und mit
nichts verleichen ließe, auf das Geregelte und Classische hin,
das man durch die Bekanntschaft mit diesen Ungeheuern nur
um so lieber gewinne und so die alte Ueberzeugung verstärke.

"Weil Du, rief Rosa erbittert, weder das Eine noch das Andere verstehft, sprichst Du so billig und abgemessen. Demjenigen, der nicht fühlt und faßt, steht natürlich Alles auf einer Linie."

Rosa nahm bas Buch, es waren bie Leiben Werther's, mit großer Heftigkeit vom Tisch ihrer Schwester, und schloß es in ihren Schrank. "Wenn ich Sie nicht hassen soll, wendete sie sich dann an mich, so lesen Sie nicht so ganz undpassende Sachen mit meiner Schwester." Sie warf mir einen zornigen Blick zu, Jenny war ganz verstimmt und die unschuldige Lidie weinte über unsern Hader. Höchst misse müthig ging ich nach meinem Hause, das ich, ans Zuneisgung zu dieser Familie, in ihrer Rähe gemiethet hatte.

Recht bose, wie ich glaubte, auf die unbescheibene Rosa, fuhr mir der Gedanke durch den Sinn, Genf zu verlaffen und nach Deutschland zurudzukehren.

Unmuthig wandelte ich am Abend den See entlang. Die hohen Alpen waren in Rosenlicht getaucht, die Fluth glänzte, eine balfamische Luft strich mit kühlendem Fittig über die dämmernde Gegend, als der Mond heraufstieg und ihn tausend goldne Sterne in den hüpfenden Wogen begrüßten. Wenn nur Rosa, die Widerspenstige, nicht zu der

freundlichen Familie gehörte, wenn sie boch entsernt, verheirathet wäre! sagte ich zu mir selbst; sie stört das Leben der zarteren Schwestern. Wenn die verständige Jenny, so setzte ich meinen Monolog fort, ihren Sinn zum großen Deutschen erheben könnte, so würde sie vielleicht das Glück meines Lebens auf immer begründen. — Ich stand still, um diesem Gefühl weiter nachzugehn, und erschrak plötzlich vor der Leere in meinem Innern. — Gedanke, Empfindung, Alles brach schnell ab auf diesem Wege, wie mit Felsen verziegelt. — Und Livie — sie war so schön, so fromm, so sindlich rein, — sie war vielleicht, was mein Gemüth gesucht hatte. — Alle Aussicht war mir unersprießlich, was Hossinung und Wunsch schnen, zerrann in einen Nebel, in ein Nichts. — Doch, warum bin ich denn in jenem Hause so glücklich?

Die Scheibe bes Mondes stand jetzt mitten über bem See. Ein goldnes Netz lag wundersam auf dem glänzenden Kelche, in dem das blinkende Gewässer schäumte, es klang aus dem Berge und eine Nachtigall warf ihre träumende süße Klage in die flüsternden Wogen und mein zitterndes Herz. Ja, Nosa nur, so sagte ich mir plöglich, sie ist es, die mich magnetisch nach jenem Orte zieht, die mich zauberisch bannt, daß der Fuß nur zögernd die theure Schwelle wieder verläßt, ihre leuchtenden Blicke sind es, auf die ich warte, denen mein Herz, wie die Blume der Sonne, entgegenschmachtet, um die Knospe aufzuthun und sich im selizgen Dasein zu empfinden.

Ich begriff nicht, wie ich über mich selbst bis dahin hatte so blind senn können. Und voch, — wie seindlich stand mir nun diese Rosa gegenüber! Sie haßte mich vielleicht, mein Streben war ihr zuwider, so viel war wenigstens deut= lich, fie verfolgte ben Liebling meiner Seele, und mit ihm alles Schone, Alles, mas mir lieb und theuer war.

So mit mir fampfend, unglücklich und glückselig, auf Mosa scheltend und sie vergötternd, wandelte ich die ganze Nacht wie ein Mondsüchtiger ben duftenden Stauben am See, den hütten und Landhäusern vorüber.

So früh es schicklich war, besuchte ich die Familie. Rosa war nicht sichtbar, Lidie entschuldigte sie. Nun ich meisner Leidenschaft bewußt war, war auch jenes brüderliche Gesfühl, als wenn ich ein Sohn des Hauses sei, verschwunden. Rosa kam endlich, als ich schon lange mit der Mutter gesprochen hatte, und behandelte mich kalt und gleichgültig.

Ich begriff nicht, wodurch mein bisheriges Glück so plötlich verschwunden sei, oder was ich verschuldet hatte. Ienny und Lidie erschienen mir in einem andern Lichte als bisher, sie standen wie in trüber Dämmerung, in einem kalten Schatten, der sie mir unbedeutend machte, und Rosa, in deren Nähe mein Herz bebte, die alle Schusucht und Gefühle weckte, welche noch gestern geschlummert hatten, stieß mich zurück, und gab mir Schmerzen, so durchbohrend und tödtlich, wie sie mein Dichter mich hatte ahnden lassen. Mein Gemüth war zerrissen, und weder Göthe noch die Natur konnten mich trösten.

Die Berwirrung und ber Unfriede meines Innern follten noch qualender werden. Es kam Nachricht vom Bater, der in einigen Monaten zurücksehren wollte. Drei Befreundete, mit denen er lange in Neapel gelebt hatte, brachten Briefe. Wir hatten oft aus Genf, Rolle, oder andern Städten in der Nachbarschaft Berwandte und Bekannte gefehen, die, wenn sie auch nicht immer von der besten Gesellschaft waren, doch durch Gutmüthigkeit Bohlwollen erregten, und durch ihre beschränkte Weise höchstens Langeweile erzeu-

gen konnten. Alle, vorzüglich ber Dheim in Rolle, hatten mich in ihren Schutz genommen, und ich hatte ihn mit feinen Nichten und feiner Schwester felbft einmal in feinem Saufe in Rolle befucht. Diefe brei angekommenen Fremben aber betrugen fich gleich bei ihrem Eintritt fo, als wenn ihnen Saus und Garten, Die Mutter wie Die Tochter eigen= thumlich zugehörten. Der älteste, ein Offizier, war von ber Schlechtesten Erziehung und von roben Sitten. Er trank viel und ließ fich gleich beim erften Befuche von feiner Leidenschaft fo überwältigen, bag er von feinen Leuten fortgeführt mer= ben mußte. Um folgenden Tage war er fo wenig beschämt. daß er vielmehr mit den Mädchen barüber, wie über eine heldenmüthige That, eitel und frohlockend redete, und ver= sicherte, sie würden ihn noch oft in biesem Zustande febn, in welchem ihn Renner eigentlich am liebenswürdigften fanben. Die schwache Mutter war so erschrocken und verlett, daß sie diesem Frechen gern ihre Thur auf immer verschlof= fen hatte, wenn fie es hatte magen burfen, ihren bespoti= ichen Gemahl in feinem Freunde fo zu beleidigen.

Der zweite Gesellschafter war ein alter, reicher Marchese, ber in dem Briefe des Baters vor allen übrigen am drinsgendsten empsohlen war, so daß die Ahndung der weltklugen Mutter in diesem schon einen künftigen Schwiegersohn sah. Der Alte schien auch mit seinen kleinen sunkelnden Augen die Mädchen der Reihe nach zu prüfen, um zu erforschen, welche ihm als Gemahlin am besten gezieme. Der jüngste der Genossen war ein schon überreifer Stutzer, der zugleich das Metier eines Spielers trieb, weshalb sich auch bald andere Wösstlinge an ihn schlossen, in deren Gesellschaft er seine Leidenschaft befriedigte.

So war unfer stilles Sauschen plötlich bie Scene bes Lärmens, Tobens und schlechter Gefellschaft geworben. Diefe

übersenbeten Freunde ließen mich argwöhnen, der Bater der Mädchen sei ein roher, vielleicht nichtsnutziger Mensch, und gern wäre ich geschieden, wenn mich Rosa's Blide nicht, so kalt sie auch den meinigen begegneten, sestgehalten hätten. Ich glich dem Schmetterling, der sich am Licht verbrannt hat, aber doch noch fliegt, nicht leben und sterben kann und immer um die verderbliche Flamme schwärmt.

Es war nicht möglich, sich in dem Hause noch behaglich zu fühlen, um so weniger, da mein eifersüchtiges Auge bald entdeckte, daß der alte Marchese schon, ohne sich zu erklären, Rosa zu seiner Gebieterin erwählt hatte, denn er gab ihr sichtlich vor ihren Schwestern den Borzug. Sie selbst war sehr freundlich gegen ihn und schien seine Gesellschaft eher aufzusuchen als zu vermeiden. Gern hätte ich mich überzedet, Rosa sei meiner Liebe völlig unwerth, sie sei nur ein geringes Wesen, und verdiene kaum Achtung: so oft ich mich mit diesen Sophistereien beruhigen wollte, oder ihr Bild in meiner Seele herabzuwürdigen suchte, so durste sie nur durch das Zimmer schweben, um mit einem Blicke alle Anklagen niederzuschlagen.

Aber ich fühlte mich elend und sing an, mich selbst als einen Elenden zu schelten, daß ich nicht den Muth hatte, eine Gegend zu verlassen, die mir nur Qualen schuf. Als wieder eine Woche so hingegangen war, fand ich mich am Abend zu einer Bersammlung ein, in welcher die drei Hausstreunde nicht sehlten. Rosa war munter, ohne ausgelassen zu sehn, Jennh ernst, wie immer, und Lidie sprach mit mir, gegen ihre Gewohnheit, viel Freundliches. Es schien fast, als habe sich ein zärtliches Gesühl ihres jungen Herzens bemeistert, so strahlend waren ihre hellen Augen, so freundlich ihr sein lächelnder Mund, und sie war mir noch nie so schön vorgesommen. Es wurde Musti gemacht, einigen alten Damen

zu gefallen, und es war, nach langer Zeit, wieder einmal eine feinere Unterhaltung, ein stilleres Wesen im Gesellschaftssfaal. Die Mutter schien Rosa, wenn sie mit dem Marchese sprach, aus der Ferne genau zu beodachten. Rosa, so heiter sie sprach, war doch nicht ganz unbefangen und trieb am meisten zur Musik, um im Gesang und Spiel ihre Verlegensheit zu verbergen. Sie gab auf mich und Lidie Acht und ließ uns nicht aus den Augen, selbst nicht, als sie mit Leidensschaft fang.

Man trennte sich und als ich spät in meinem einsamen Zimmer mein Schickfal noch überdachte, war ich höchst überzrascht, daß mir auf einem sonderbaren Wege ein Billet in die Hände siel, welches mir viel zu benken gab. Bei der Sil, in der Jeder seinen Hut nahm, hatte ich einen unrechten gefaßt und fand im Innern, zwischen der Seide ein Blatt:

— "On sagst, ich liebe Dich nicht? Was verlangst Du? Welches Opfer? Ich din ja zu Allem bereit. Triff mich am Freitag an jener Stelle, dort beim kleinen Brunnen, wo ich Dir zuerst meine Liebe gestand, aber nicht früher, als zwischen zehn und eilf Uhr, dann schleiche ich mich aus dem Hause, um mit Dir zu verabreden, was wir thun wollen. — Ewig die Deine,"

Ich kann nicht beschreiben, in welchen Zustand mich dieses unselige Blatt versetzte. An wen war est gerichtet? Bon wem? So viel ich mit der Familie gelebt hatte, so konnte ich mich doch jetzt nicht erinnern, ob ich jemals die Schrift der Mädchen gesehn hatte. Wie kam nur eine von ihnen dazu, wie konnte sie so tief sinken, an den Trunkenbold, oder den elenden Spieler so zu schreiben, mit Worten, die schon ein längeres vertrautes Verhältniß entdeckten? Stellte ich mir die ernste Jenny, oder die kindliche Lidie vor, die mir eben erst so freundlich begegnet war, so konnte ich

unmöglich glauben, daß an einen von diesen Berächtlichen das unglückselige Blatt gerichtet sei: die größere Wahrscheinslichteit war also für meine geliebte Rosa, die die klügste, die schalkhafteste, die am geeignetsten war, sich zu verstellen und eine Intrigue anzuspinnen. Aber so erniedrigt! Ich meinte dann wieder, sie würde anders geschrieben, sich anders außegedrückt haben.

Einmal wollte ber Gebanke tröftend auftauchen, eine ber fremden Damen sei die Berfasserin des unglückseligen Billets. Doch mußte ich diesen Einfall sogleich wieder als wahnstnnig abweisen, wenn ich an das hohe Alter, das abgemessene Betragen und die Brüderie jener Berehrungswürsdigen bachte.

Sollte ich die Herren selbst nach der Reihe besuchen? Ich hörte, sie waren verreist; und an welchem Kennzeichen sollte ich den Schuldigen heraussinden? Ich konnte auch leicht die mir unbekannte Schreiberin compromittiren.

An die Mutter mich wenden? — Ich wußte nicht, welch Unheil ich anrichten möchte. Dann fiel mir wieder ein, die gesetzte Jenny zu meiner Bertrauten zu machen. Bedachte ich aber ihre Schweigsamkeit und Ruhe, so durfte ich mir keine Hülfe von ihr versprechen. Und wenn sie nun die Berfasserin jener Epistel war?

Ich wartete dann wieder, daß der elende Berführer ben werhaßten Hut gegen den meinigen austauschen solle. Diesen Bösewicht wollte ich dann fordern und so die verletzte Ehre der Familie rächen. — Ich war wie wahnsinnig und lief geängstigt durch alle Zimmer, so daß mein Diener um meine Gesundheit besorgt wurde.

Das Beste schien mir endlich, die paar Tage verstreichen zu lassen, bann felbst um die bestimmte Stunde mich an den bezeichneten Platz zu begeben. Ich schrieb Briefe, schloß mit

meinem Banquier meine Rechnung, machte nothwendige Befuche und ließ meine Sachen packen, damit ich, wenn Rosa sich in der Nacht dort einfinde, sogleich abreisen könne.

In der Zwischenzeit war ich wie ein Trunkener. Ich fühlte, daß meine Spannkraft sogleich nach der Entdeckung nachlassen und mein ganzes Wegen schwach und ohnmächtig zusammensinken würde. Jetzt lebte und handelte ich wie im Taumel. Das so oft besuchte Haus vermied ich.

Der bestimmte Tag kam. Die Sonne neigte sich zum Untergang. Mit stumpsem Auge sah ich das Schauspiel, welches mir die Natur aufführen wollte. Mir ward erst wohl, als die Dämmerung alle Formen auslöschte, oder in das Unbedeutende hinein zeichnete. Der aufgehende Mond weckte mich aus meinem Stumpssinn. Dies schien mir der Abschiedsgruß meines Freundes aus dieser paradiesischen Gegend. Ueberhaupt glaubte ich, so jung ich war, mein Leben sei jest schon beschlossen, und der Tod wäre mir in dieser Stimmung erwünscht gewesen.

Ich verbarg mich im dicken Gebüsch und hatte ben kleinen Brunnen im Auge. Das wohlbekannte Haus schimmerte
mir nicht fern herüber. Ich glaubte manchmal, eine Gestalt
sich von borther bewegen zu sehn, doch täuschte mich ber
räthselhafte Mondschimmer.

Endlich, und meine Betäubung hatte die Annäherung nicht bemerkt, eine weiße Gestalt stand am Brunnen, — ich rauschte aus meinem Busch hervor, — war ihr nahe und erkannte sie, — es war wirklich Rosa. — Ein Zittern ersgriff mich, und ich stürzte bewußtlos zu ihren Füßen nieder. —

Als ich wieder zu mir kam, fand ich sie forgend um mich beschäftigt. Sie kniete neben mir und rieb mir die Schläfe, indem mein Kopf in ihrem Schooße ruhte.

Ich faßte ihre Bande und raffte mich auf. Sie erhob

sich ebenfalls und ich sah sie ftarr an. "Wie kommen Sie, lieber Licht, hieher, fagte sie freundlich; ich erwartete jemand ganz anders. Und was ist Ihnen zugestoßen? Was fehlt Ihnen?"

"Sie können noch fragen? stammelte ich mit gebrochener Stimme, und ein kalter Schweiß rann in großen Tropfen von meiner Stirne; Sie fragen und sehn, wie Sie mich zertrümmern? Jetzt erst muß ich es Ihnen in kalten Worzten sagen, daß das Herz, welches Sie gebrochen haben, Sie unaussprechlich liebte? Nehmen Sie benn hier das unglücksfelige Blatt, das mir, dem es nicht bestimmt war, ohne mein Zuthun in die Hände gerieth, sehn Sie glücklich mit Ienem, wer es auch sehn mag, empfangen Sie mit diesem Todesblatt meinen Abschied, denn Sie sehen mich niemals wieder."

Ueberrascht, ja erschüttert nahm sie bas Papier aus meiner Hand. "Sie lieben mich? rief sie dann aus: wie kann bas sehn? Dies Geständniß ist mir so neu — und darum also — "

"Ja, rief ich im höchsten Schmerz, darum, weil ich unwidersprechlich überzeugt wurde, daß Sie sich einem ganz Unwürdigen geopfert haben, warf mich der Schreck leblos zu Ihren Füßen nieder. Wenn ich doch nicht wieder erwacht wäre! Möchten Sie mich verschmähen und einen andern lieben, — aber — o himmel! es ist zu gräßlich, daß ich Sie nicht mehr achten kann."

"Setzen Sie sich zu mir, fagte Nosa fast erheitert, auf diese Bank: ein seltsames Berhängniß bringt uns hier in der Nacht zusammen und zwingt uns, einander zu vertrauen. Wie ich über das Geständniß Ihrer Liebe denke, erfahren Sie wohl morgen oder nächstens, das Nöthigste ist jetzt, Ihnen zu sagen, daß dieses fatale Blatt nicht von mir her=rührt."

"Nicht?" rief ich in bochfter Freude.

"Dein, fuhr fie fort, es ift von bem armen untlugen Rinbe, ber unglücklichen Libie. Jener Raufer und Trunkenbold, ben ich eben fo wie Sie verachte, machte fich vom ersten Tage, an welchem er über unsere Schwelle schritt, an bas unerfahrne Wefen. Man fann es oft bemerken, baf fo junge Madchen aus Gitelkeit bem erften Liebhaber, ber fich erklärt, mehr als billig entgegen kommen. Ift es ein alterer Mann, fo wirft auf biefe Unerfahrnen feine Bewerbung fast mehr, als die eines Jünglings. Ich behielt meine kinbifche Schwester im Auge und fah, wie felbst bie Barte, ja Brutalität bes Unwürdigen ihr imponirten und fie feine Auforinglichkeit halb aus Furcht, halb aus Wohlgefallen erbulbete. So war er vertraut mit ihr geworben, brudte ihr bie Sante, umarmte fie, wenn er fich unbemerkt glaubte, und ich war überzeugt, daß seine Frechheit immer weiter gehn und die Kindische, die keine Erziehung gehabt hatte, Alles von ihm erdulden würde. An jenem letten Abend merkte ich, daß Etwas verabredet werden follte, mein Auge war aber so scharf, daß Lidie es nicht wagte, vertraulich mit bem Offizier zu sprechen. Sie war schon schlau genug geworben, baß fie meinte, fie konne mich burch ein langes, freundliches Gespräch mit Ihnen hintergehn. Nach ber Musik machte fie fich, weil ich fie immer von ihrem Beliebten trennte, im Vorsaal mit den Hüten etwas zu thun; doch fiel ich nicht barauf, daß sie eine Bestellung bort anbringe 3ch entbedte aber, indem ich in fie brang, Briefe von jenem Manne, ber weder Vermögen besitzt, noch in ber Gesellschaft eine würdige Stelle einnimmt, und es gelang mir, ihr Berg ju ruhren, indem ich ihr die Gefahren vorstellte, benen sie fich aussete. Erschüttert beichtete sie mir Alles und versprach, ben Frechen niemals wiederzusehn. Ich kam hieher, dem unedeln Manne

Alles zu sagen, was mir ber Unwille eingeben konnte, und ihm seinen Abschied zu geben, und sinde Sie hier. Ich muß nun, was ich mündlich sagen wollte, und was auch klüger ift, durch einen scharfen Brief abzumachen suchen."

Während Rosa sprach und erzählte, hatte ich eine ihrer Hände gefaßt, die ich mit Rührung brückte. Sie erwiederte ben Druck, stand dann auf und sagte, fast schelmisch lächelnd: "Sie sind also auch so verwegen, mich zu lieben?"

"Unaussprechlich, erwiederte ich, denn für bieses Gefühl hat auch der Dichter keine Worte. Aber Sie — ift es benn, wie ich vermuthe, daß Sie jenem Marchese bestimmt sind?"

"Man spricht und benkt vielerlei, antwortete sie; begleiten Sie mich jetzt nach Hause, aber nur bis zu jenem Baum, bamit Keiner mich bort mit Ihnen sieht, wie boch zufällig geschehen könnte."

Wir gingen eine Beile schweigend. "Sie wissen boch, sagte fie endlich, daß huß, ber wegen ber Lehren bes Biflef verbrannt wurde, anfangs heftig gegen ben Wiklef kampfte?"

"Ja, erwiederte ich; aber was wollen Sie bamit fagen?"

"Nun, antwortete sie, morgen ober übermorgen die Erklärung. — Aber, Freund, Sie führen Ihren Namen mit Unrecht: Sie heißen Licht und wandeln immerdar im Finstern."

"Wieber ein Räthfel?" fragte ich.

"Ungläubiger! Blinder! Berstockter! fagte sie, fällt hier im Walbe in Dhumacht, und weiß nicht, daß ich ihn längst liebe?"

"Rosa!" rief ich aus, erschreckt vor Wonne. Sie litt bie Umarmung und ben Kuß und sagte bann heiter: "Nun schlafe aber auch recht wohl." — Sie ging schnell fort- und winkte noch einmal zurück.

Wie breitete ich bie Arme überselig gegen ben Glanz aus und ergab ich mich inniger wie je biesen Gesühlen ber Mondsucht.

Als ich wieder das Haus besuchte, war die kleine Lidie zerknirscht, und wagte kaum, sich zu zeigen. Wie die unsersahrene Jugend in den seltsamen Lagen des Lebens dreister ist, als die Wenschen, die die Welt mehr kennen, so ist sie eben so, wenn sie gedemüthigt wird, weit mehr niedergeschlasgen und zerschmettert, als jene.

Jenny, die bemerkte, daß ich mich mit Rosa mehr verstrand, zog sich ganz von mir zurück und zeigte sich fast immer, als wenn sie mich badurch kränken wollte, mit irgend einem französischen Autor in der Hand.

Es fügte sich erst nach einigen Tagen, daß ich mit meiner geliebten Rosa in der Einsamkeit vertraut sprechen konnte. Sie war eben so heiter als gewöhnlich und lachte über meine Befangenheit. Sie freute sich darüber, daß ich mich so glückslich fühlte, spottete aber über meine Entzückung, die sich nur als Nührung ausdrücken konnte. Es ward mir schwer, im Gespräch die Thränen zurückzuhalten, und Alles, auch das Unbedeutendste, was sie mir sagte, rührte mich unbeschreibslich. Wir gingen in den Garten und setzten uns in die Laube. Die Familie war auf einen Besuch, und wir konnten darauf rechnen, lange ungestört zu seyn.

Nosa sagte nach einiger Zeit: "Ich hoffe, Livie ist auf immer vor den Nachstellungen jenes rohen Menschen gesichert. Sie sieht ihr Unrecht ein und hat mir seierlich, unter Thränen, versprochen, mir Alles mitzutheilen, wenn sich etwas
ereignen möchte. Der widerwärtige Offizier scheint von jeder
Unternehmung durch meinen heftigen Brief abgeschrecht zu

sehn, weil er bie Ankunft meines heftigen Baters fürchtet, ber nicht mehr so lange ausbleiben wird."

Die letzten Worte erschreckten mich. "D Rosa, Geliebteste, rief ich aus: was können wir von Deinem Vater hoffen?"

"Wenig oder gar nichts, antwortete sie, er ift ber heftigste aller Menschen, und was er sich einmal vorgesetzt hat, bavon kann ihn keine Macht auf Erden zurüchbringen."

"Und er würde unsere Liebe nicht billigen?" fragte ich furchtsam.

"Liebster, antwortete sie munter, er hat jenen alten Marchese herübergeschickt, mit der Bollmacht, unter und Schwestern die auszusuchen, die ihm zur Gattin am meisten zusagen möchte. So sehr ich mich zurückgehalten, so sehr ich die Spröde und Eigensinnige gespielt habe, so hat dem alten Menschen mein munteres Wesen doch mehr als das meiner Schwestern zugesagt, und ich bin die Auserwählte. Ich habe auch schon bemerkt, daß der Kavalier, welcher in allen Dingen sehr nach der Ordnung verfährt, meinem Bater die Wahl und seinen Entschluß mitgetheilt hat. Ach! lieber Mann, das Leben ist ein buntes, lustiges, widerwärtiges Wesen: und wenn es Euch Männer schon oft so sehr drückt, daß Ihr über die Wunden schreit, so drückt es uns Mädchen und Weiber lieber gleich zu Tode."

"D Rosa, sagte ich, wie ist mir dies Alles doch so neu, daß ich Dir angehöre, und Du meine Liebe erkennst, daß Du mein Wesen verstehst, daß Du die Meinige sehn willst."

Sie entzog sich meinen Umarmungen nicht und sagte nur: "Doch, Lieber, in welcher weiten Ferne liegt das noch Alles! Bist Du Der, für den ich Dich halte, so sindest Du vielleicht Mittel und Wege, auszugleichen und Das, was unmöglich scheint, auszurichten. So viel habe ich wohl gemerkt, daß der Prozeß, weshalb mein Bater nach Italien ging, die Wendung nicht genommen hat, welche er hoffte; bist Du also nicht reicher als der Marchese, so wird mein Bater Dir immer feindlich bleiben, abgesehn davon, daß er jener alten Figur schon sein Wort gegeben hat."

Wir träumten und schwärmten, und nach vielen heitern und ernsten Gesprächen fragte ich endlich: "Nun, liebstes Kind, was meintest Du neulich mit Deinem Wiklef und Huß?"

Sie lachte beftig und fagte nach einer Baufe: "Berzeib, baß ich Dich vielleicht verletze. Aber schon am ersten Tage tam es mir poffirlich vor, bag Du meine Schwester Jenny zur Profelhtin machen und ihr bie Schönheiten ber beutschen Literatur klar machen wolltest. So gut und lieb bas Kind ift, fo hat fie boch niemals große Luft an Buchern gehabt. Wir konnten auch bem Gefiner, ob er gleich unfer Lands= mann ist und die Frangosen ihn sogar übersett haben, nie= mals Gefdmad abgewinnen; noch weniger Euerem Sage= born, Ramler, ober gar Klopstock. Wir hatten hier unter uns ausgemacht, daß bie Deutschen, die zwar in ihrem Friedrich einen großen Feldherrn und Rönig befagen, fich body feiner Dichtung rühmen konnten. Run tamft Du, feiner, gutgekleideter, fprachfeliger Schwärmer, hier an mit Deinen beutschen Büchern. 3ch sprach, ich gantte, ich kämpfte für meine Frangofen, bei benen mir, trot ihrer gebilbeten Sprache, immer die Zeit herzlich lang geworden war. Eure Lekture fing an, und ich borte aus ber Ferne zu, oft nur im Durchlaufen, einzelne Berfe, Worte, Stellen. Bas ich hörte, war fo, wie ich noch nie etwas ähnliches vernommen hatte. Und Dein Feuereifer! -"

"Fahre fort", fagte ich, mich in ihren schönen Augen spiegelnd.

"Ja wohl, sagte sie erröthend, war es wunderbar, daß Huß ansangs die Schriften des Wissel nicht lesen wollte, daß er sich mit dem größten Abscheu von ihnen abwendete, und nachher seine Bewunderung derselben und seinen Feuereiser nicht anders sättigen und kühlen konnte, als daß er sich sür dieselben Lehren auf dem Holzstoß verdrennen ließ, die er erst verslucht hatte. Man hüte sich vor dem Haß ebenso sehr, wie vor der heftigen Liebe, denn wie oft ist er nur eine verhüllte Liebe, die sich selbst noch nicht kennt. In der Nacht stahl ich meiner Schwester die Bücher, die sie las, ohne sie zu verstehen, und — —"

"Bas ist Dir?" fragte ich besorgt, benn ich sah, wie bas heitere Wesen plötzlich so heftig weinte, als wenn es sich in Thränen auflösen wollte.

"Lag mich, Ferdinand, fagte fie, benn mir ift fo wohl, fo unbeschreiblich wohl. Ich hatte nicht gewußt, es nicht für möglich gehalten, bag fo Etwas in biefer Sprache, mit biefen Gefühlen fich für Boefie ausgeben burfe, als Dein geliebter Gothe mit ben wundersamften Lauten in Die Geele flöfte, die unter ber Laft biefer. Wonne, in biefem höchsten Leben ober Sterben fich bor Freude, Sehnsucht und Wehmuth auflösen wollte. Sat die Welt ichon je bergleichen gehabt, wie biefe Lieber? Satte bie Natur mich oft gerührt, bie Sonne, bie Alpen, bas Flüftern ber Bufche im Abend= roth, wenn die hoben Gebirge glühten und ihr Funkeln herüberblickte, - bammernd, ungewiß, wie Morgennebel waren wohl Ahndungen ähnlicher Art in mir aufgestiegen, wie ich nun bier in Form, Geftalt, im allerfüßeften Laut vernahm, und mir wiederholte, und immer von neuem wiederholte, bis ich alle biefe Lieber auswendig wufte. Und bann biefer Bot, Diefe Maffe, Diefe Fluth von Geftalten und Empfin= bungen, so unendlich verschieden, so viel und vielerlei, und in biefer erhabenen Wehmuth festgehalten: biefer Werther, ein einziges Werk, eine Offenbarung, als wenn bas reinfte Berg der Liebe und Gebirge und Wald ein und baffelbe wären. - Berzeih mir, ich muß lachen, male ich mir wieber bas Bilb aus, wie troden meine Jenny vor biefen Blättern faß; fie hatten eben fo gut dinefifche Zeichen enthalten können. Und Du baneben! Go begeiftert, fo gut= muthig erklärend, fo unermudet, ben Ginn, ber fich ja niemals in Worte faffen läft, ihr mitzutheilen und ihr tobtes Innere aufzuschließen. — Ohne daß ich es mußte und bemertte, glitt meine unfterbliche Liebe von bem einzigen Dichter auf feinen Erklarer binüber. Es giebt nichts Schöneres, nichts Rührenderes, als ein edles Gemuth, das in jugendlicher Begeifterung keine höhere Aufgabe kennt, als Das, was fein berauschtes Berg gang anfüllt, Andern, Die es gu lieben wähnt, mitzutheilen, und fie berfelben Seligkeit theil= haftig zu machen, in welcher es felber schwebt.

"Sich so unterzuordnen, ohne Altklugheit und Aritik nur den Ausdeuter des Propheten und der Offenbarung zu machen, nie mäkelnd, nie kalt, nie darauf denkend, im Bewundern des Bergötterten einen Theil der Bewunderung auf sich selbst hernieder zu ziehn — diese kindliche Inspiration, oder wie soll ich es nennen? gewann Dir mein ganzes Herz.

"Oft waren Deklamatoren, Improvisatoren und kritische Bewunderer in unserm Hause gewesen. Wenn ein solcher aufgeblasener Begeisterter Verse von Nacine oder Corneille hergepoltert und geprustet hatte, so lag immer in dieser Schaustellung die Andeutung, daß die Dichter nun erst durch diese Anstrengung, Herablassung und mächtige Erläuterung dieses tiessinnigen Bewunderers geadelt würden. Wenn ein Italiener mit den aufgehobenen Fingerspitzen über den

Ropf, als wenn er eine Prise Spaniol schüttelte und verarbeitete, ein Sonett seines Betrarka herschluchzte und bonnerte, so hatte ich immer ein Mitleid mit diesem Sänger der Liebe, dessen künstliche Anstrengung durch diese wunderliche Begeisterung lächerlich gemacht wurde.

"D Du Deutscher! Soll ich mehr Dein gutes Gemüth, Deine Unbefangenheit ober Bedanterie bewundern? Du hörteft, Du fahest mich nicht, Du nahmst Alles, auch bas Tollfte, mas ich fagte, für baaren Ernft, und ftraftest mid, wenn Du keine Worte mehr finden konntest, mit Blicken, Die Berachtung meines geringen Wefens hinreichend ausbruckten. Ich gewann Dich mit jedem Tage lieber, Dein Göthe ward mir immer leuchtender und in feinem unendlichen Gebeimnift immer verständlicher; aber ich hütete mich wohl. Dich bavon und von meiner Umwandlung etwas merken zu laffen. Du hätteft glauben fonnen, fo fprach mein Gigenfinn, bag meine Bewunderung Deines Dichters Dein Berg befturmen folle. Ich war zu stolz, und wendete Alles an, mich nicht zu ver-Warst Du boch fo gang eins mit Deinem Dichter, rathen. baf es Dir wohlthun mufite, wenn ich ihn lobte und pries. ba ich fah, wie viel Dir baran lag, Jenny, bie feines Glaubens fähig ift, zu bekehren."

So, mein geliebter Neffe, waren wir eins geworden. Es thut mir unendlich wohl und schmerzt mich zugleich, alle diese Erinnerungen zurückzurusen. Alle jene seligen Tage treten mir nahe und grüßen mich wehmüthig.

> Ach! ich hatt' es boch einmal, Was so fostlich ist; Daß man boch zu seiner Qual Rimmer es vergißt!

Nach vielen Reben, Blänen, Zweifeln beschloß ich endslich, mich an den Oheim in Rolle zu wenden, der gut und weich war, und mit seinem heftigen Bruder nichts weniger als einverstanden, daß Rosa an den alten abgelebten Marsches verschleubert werden sollte.

Rosa ging zum Besuch zu ihm, unter bem Borwand, eine Cur zu brauchen. Unter seinem Schutze wurde sie mir vermählt, und die She wurde geheim gehalten, selbst die Mutter wußte nichts davon.

O, ihr paradiesischen Tage und Wochen! — Nesse, bie ganze Erzählung dieser Geschichte hat mich unendlich bewegt. —

Ich will fortfahren und beschließen und boch gehört Muth bazu, ein eiserner, um mein Herz zu bezwingen, bas noch jetzt, so alt ich bin, in Wehmuth zersließen möchte.

Ich mag nicht weitläufig mein Unglück beschreiben, lieber Neffe. Seltsam genug, daß ich mich zu dieser Erzählung habe hinreißen lassen.

Die Borwände, die den Aufenthalt Rosa's in Rolle verzögerten, waren endlich vom gutmüthigen Oheim erschöpft worden. Sie muste zurücklehren und ich begleitete sie.

Der herrliche See, die Aussicht von Nhon im schönften, klarsten Wetter, Alles erschien mir trübe, grau und farblos. Je näher wir der Heimath kamen, je schwerer wurde mein Herz.

Welch Gefühl ber Mutter gegenüber! Aber wie warb mein Sinn verwirrt, als am folgenden Tage Lidie verschwunden war. Sie war mit jenem Freibeuter entflohn, ber boch Mittel gefunden hatte, sie wiederzusehen und ihre Leidenschaft von neuem zu entzünden. Ich erschien mir, mit meinem drückenden Geheimniß, nicht besser, als jener verswilderte Mensch, den ich immer so tief verachtet hatte.

Der Bater kam zurück. Ein heftiger Charakter, der über Alles zürnte, und sich selbst von Kleinigkeiten dis zur Wuth entstammen ließ. Ihm, der nie die Bernunst hörte, sollten wir uns entdecken. Was konnte es mir helsen, daß ich unabhängig lebte, Bermögen besaß und der Sprößling einer alten, nicht undekannten Familie war? Auf den milden Oheim hatte alles dies gewirkt, als er unsere Liebe und Leidenschaft sah; der Undändige nahm auf nichts Kücksicht. Er tobte und wüthete, und sein gewöhnlicher unvernünstiger Jorn war noch heftiger, da er jenen Prozeß verloren und badurch viele Eindussen erlitten hatte.

Rosa ward eingesperrt, mir ber Zutritt verweigert, auf einen schmerzlichen Brief von mir ward keine Rücksicht genommen. Ich suchte in Rolle Trost und Hilfe, und wollte die Gerichte zu Hülfe rufen, ober meine Gattin burch List ober Gewalt aus dem Hause des Baters entführen. Wir sprachen, beredeten viel, entwarfen viele Pläne und hörten den Rath manches Rechtsgelehrten.

Wir hatten uns vorbereitet. Der Oheim begleitete mich. Als wir ankamen, war das Haus verschlossen. Haus und Gut war eilig und unter dem Preise verkauft worden, die Familie war abgereist, keiner der Nachbaren wußte, wohin.

Mein Schmerz warf mich auf bas Krankenlager. Wochen, Monde vergingen. Der Alte pflegte mich, als wenn ich sein Sohn gewesen wäre. Als ich meine Besinnung wiebererlangt hatte, war ich so schwach, daß mir Alles, was mir begegnet war, nur wie ein Traum erschien. In diesem Schattenleben 'burfte es ber liebe Pfleger wagen, mir den Inhalt eines Briefes mitzutheilen, den er seitdem heimlich von der Mutter erhalten hatte. Sie wagte es nicht, den Zorn ihres Gatten fürchtend, den Ort, wo sie lebten, zu nennen — aber Rosa war in Gram und Berzweiflung gestorben und der alte Marchese hatte sich mit Jenny vermählt; Lidie und ihr Entführer waren zum väterlichen Hause zurückgesehrt und hatten Bergebung gefunden.

Ich hätte sterben mögen. Aber jene Dumpfheit aller Lebensgeister rettete mich.

Der Mensch übersteht Bieles. So groß mein Schmerz war, so benke ich boch gern an jene Wochen, die als die schönsten meines Lebens leuchteten.

## Der Reffe an den Ontel.

Begriffe ich nur das Leben der meisten Menschen, die doch auch glücklich und zufrieden sind, ja viel zufriedner, als ich! Man kann nicht immer Natur und Kunst, Liebe und das Evelste der Welt in allen Stunden in sich aufnehmen, es verstehn und würdigen: aber wer auch keine Sehnsucht darnach hat, und also den Versuch auch niemals anstellen kann! Wie man sich so ruhig sagen kann: das Alltägliche, Niedrige, Gemeine ist unsere Vestimmung! Was darüber hinaus schlägt, ist Schwärmerei, und wird früher oder später Laster und Vosheit! — Und so leben und sterben doch die allermeisten Menschen. Denn jene süsslichen Heuchler und empfindsamen

Bortverdreher will ich nicht erwähnen, die immerdar lügen und schlimmer als jene Gemeinen und Erbärmlichen sind. — Ja wohl hat das Leben einen Häglichen Anblick, wenn man sich nach der Mehrzahl der Menschen ein Bild davon machen will. —

Ich bin auf meiner feltsamen Pilgerfahrt bis an ben Rhein vorgerückt. Sie erhalten, wie Sie sehn, diesen eiligen Brief aus Straßburg, das ich morgen wieder verlasse.

Wo hätte ich ihrer nicht gebacht? Mein Leben, meine Liebe zu ihr und meine Liebe zu Göthe find mir so in Eins verwachsen, daß es mir schwer wird, Eins vom Andern zu trennen. Und wozu auch? Wo ich seine Gedichte aufschlage, besonders seine früheren, die mir nun einmal die liebsten sind, tritt mir ihr Bildniß unmittelbar entgegen: ich sühle ihren Athem, die Berührung ihrer schönen weißen Hand.

Es gibt keine Wahrheit, als die Liebe, und es gibt nichts, über das es sich der Mühe verlohnt zu lachen, als die Liebe: Thränen und Schmerz weissagen auch nur von ihr, — darum —

Nicht wahr? Diefe Gebankenstriche und was sie für ben Wissenden verschweigen, enthalten im Grunde Alles, was uns Aesthetit und Religion sagen können. Auch wohl die Philosophie, wenn sie die ist, die ich dafür halte, und die die Philosophen noch so wenig gesucht haben.

Ich bin aufgeregt. — In Frankfurt, welches mir keine angenehme Stadt ist, hatte ich nichts Eiligeres zu thun, als das Haus aufzusuchen, in welchem Göthe seine erste Jugend durchlebt hat.

Das Haus auf dem Hirschgraben ist nicht so groß, ale ich es mir gedacht habe. Was mir aber noch mehr auffiel, ift die geringe Göhe der Zimmer. Mich drückt nichts so nieder, als eine Dede, die sich nicht genug erhebt, und es ist

sonderbar, daß der verständige und ehrgeizige Bater bei seiner Verbesserung nicht etwas mehr in die Höhe gebaut hat. Aber freilich war er wohl auch nicht frei, da er mehr besserte als baute.

Mit welcher Andacht habe ich das Zimmer des damals jungen Göthe besucht. Es geht in den Hof und die Ausssicht ist beschränkt. — Im Grunde bemitleide ich alle die kalten, unfähigen oder altklugen Menschen, die meine Begeissterung für diesen Genius nicht theilen, — denn, wie viel entbehren sie! Ueberhaupt, wer nicht mit vollem Herzen beswundern kann, wie arm ist der! — Und hier gilt es nicht einen Griechen, dessen limgebung sich nicht wiedersinden läßt, keinen Shakspeare, von dem wir wenig oder nichts wissen: sondern einen geliebten Landsmann, von dem die Spuren und Fußtapfen noch deutlich reden, der noch lebt, von dem wir so viel, wenn wir nur wollen, ersahren können. —

Ich schwärmte im Babenschen. Ich lernte Eberstein, Eberburg, die Ruine von Baben und den herrlichen Schwarz-wald kennen. In meinem Baterlande habe ich solches Grün, so üppige Begetation, diese Kastanienbäume noch niemals gesehn, wenn ich nicht das eble romantische Heibelberg ausnehme.

Ich ging nach Straßburg, und las oben auf dem Minsfter Göthe's Namen. Hier war mir Alles wichtig, bedeutsam und erhebend. Hieher waren meine Jugendträume immer geschwärmt. Und es ist wahr, lernt man die Umgebung kennen, in welcher sich ein Liebling unserer Seele aufgehalten hatte, so wähnt man, diesen genauer kennen zu lerenen und ihm näher zu kommen.

Nach Drusenheim und Sesenheim führte mich num mein Weg. — Gibt es schon eine ähnliche Lebensbeschreibung, als bie Göthe von sich gegeben hat? Alles eben so frische Farbe,

als sicherer Umriß. Wie heimlich lieblich, wie zart und blühend, ohne Affektation und Weichlichkeit ist Alles, was er von Friederiken, diesem Sesenheim, ihrer Familie und Umgebung schreibt!

Zwar ber Weg bahin bunkte mir nicht so reizend, als Göthe ihn malt. Mag die Gegend an Bäumen verloren haben, mag der Krieg während der Revolution (und bei Sesenheim selbst ist ein Treffen vorgefallen) Bieles umgesstaltet haben, aber der Elsaß, so schön er ist, ist es nicht so auffallend in der Nähe des Rheins. Beide User, das deutsche wie das fränkische, sind hier dürr und nicht glänzend grün. Mir, der ich so eben aus den paradiesischen Umgedungen von Baden-Baden kam, siel dies noch mehr auf. Und so ist die Gegend am Rheinstrom sast allenthalben auf der beutschen Seite schöner.

Nach Drusenheim führt eine gute Chaussee. Die Obrfer scheinen nicht wohlhabend. Bald hinter Drusenheim beugt
ber Weg, die Chaussee verlassend, links ab, und man kommt
über grüne Wiesenwege nach dem abseit liegenden Sesenheim.
Das Dorf ist groß und hat ein gutes Haus, welches einem
Berwalter, oder Maire, oder dem katholischen Geistlichen
zugehören mag. Die Schenke ist eng, schmutzig und jetzt so
ohne Borrath, daß ich mehr als genügsam sehn mußte.

Nicht wahr? Sie haben sich auch bas Haus bes Prebigers, wie Göthe es so bezaubernd schilbert, etwas abseit liegend gedacht, vorn einen kleinen Wiesenplan, Wirthschaftsgebäude und Stall mit einem etwas eingesunkenen Strohbach, wie uns holländische Vilber, oder auch manches Gebäude unsers Vaterlandes zeigt? — So ist es aber nicht.

Dicht an ber Schenke, gegenüber vom Kirchhof, ber ohne Maner, flach und traurig mit feinen Kreuzen baliegt, ein kleines, unansehnliches, gelb angestrichenes Haus. — Ich fragte einen langgewachsenen, alten Mann, ber bort ging, und er sagte mir, er sei ber zeitige Prediger bes Orts und bewohne das nämliche Haus, welches noch ganz dasselbe, unverbessert und unausgebaut sei, wie es jene Predigersfamilie in Göthe's Ingendzeit bewohnt habe.

Ich war erstaunt. Die Nevolution, die Kriege, der Befreiungskrieg, Kosaken, die unten die Wand eingeschlagen und aus dem Studirzimmer einen Stall gemacht hatten; — dies war wiederhergestellt worden, aber das Haus selbst noch so wie damals, mit allen Wänden, Zimmern, und kein Plan von Göthe oder einem Andern zur Erweiterung der Wohnung ausgeführt.

Ich betrat die Zimmer, wie ein Heiligthum. Alle, unten wie oben, eng und klein. Nicht zu begreifen, wie irgendwo die Gesellschaft, die Tischgenossen unterzubringen gewesen, oder wo gar jene Tanzpartien stattgesunden, die uns Göthe so anmuthig schildert. Es sind unten wie oben nur wenige Zimmer. Die Bank noch vorn, an der Seite des Hauses. Die Laube, wie mir der alte Pfarrer sagte, ist von ihm etwas abseits gelegt worden. Der Hos war, die Schuld der jetzigen Wirthe, schnutzig, und der Garten ist ebenfalls nur klein und ohne Schmuck und Ordnung.

Gewiß war Alles erfreulicher und schmucker, als Göthe hier war, benn damals hatten die Geistlichen noch den Zehneten und waren also viel wohlhabender. —

Sie, — sie, — die Einzige war hier gewesen und hatte bem Pfarrer eine Karte zurückgelassen. Ich fand auch einige Blätter von Engländern, die aus Berehrung unsers Dichters eine Wallfahrt hieher unternommen hatten.

Wie es so wunderlich mit allem Menschlichen geht, mit so Vielem, das uns lieb und werth ist! Glauben Sie wohl, daß es mich gewissernaßen gereut, daß ich Sesenheim besucht habe? Zwar nicht gereut, der Ausdruck paßt nicht. Aber eine unpoetische Wehmuth erfüllt mich, daß Alles dort so anders, so ganz anders war, als meine Phantasie es mir, nach der unvergleichlichen Schilderung unsers Dichters, vorgemalt hatte. Denn diese Schilderungen in seinem Buche von diesem Theile seines Lebens, die Darstellung dieser Gegend und jener liebenswürdigen Familie, das süße Licht, das Alles magisch umspielt, diese liebevollen Töne, die so ungesucht sich dem Erzähler bieten, und die uns so heimathlich einsühren, daß wir uns dort als lang eingewohnt besinden — alles Dies hat sich in der jetzigen Wirklichkeit mir zu wenig ersällt.

Die Wälber hier herum sind sehr gelichtet, so daß die Gegend gewiß dadurch ihr Charakteristisches zum Theil versloren hat. Eine Bank hat der alte Prediger, der jetzt jenes Haus bewohnt, Friederikens Ruh getauft, sowie es damals eine solche Stelle gab, die so genannt wurde. Aber, wie gesagt, der himmel ist drüben, in der Nähe des Schwarzwaldes, glänzender, die Erde und die Bäume grüner, die Begetation üppiger und Alles poetischer.

Ich hätte beinah Händel gehabt. In einem gewissen Mismuth suhr ich nach Straßburg zurück, und bestieg, obgleich es schon finster wurde, noch einmal den Thurm des Münsters. Auf der Wendeltreppe, die nicht gar breit ist, begegnete mir im Dunkeln von oben herab Jemand. Ich räusperte, um ihn aufmerksam zu machen, damit wir nicht an einander stießen. Er, der Keinen vermuthen mochte, gab auf das Zeichen nicht Acht, obgleich ich, indem ich hinaufstieg, zu sprechen ansing. In demselben Augenblick aber stießen wir schon, weil er durchaus nicht auswich, hart auf einander.

"Seht, den groben Menschen!" rief eine jugendliche Stimme.

"Mein Herr, sagte ich, wer Sie auch sehn mögen, Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, daß Sie auf mich stießen, da Sie weder still standen, noch auswichen, so viele Zeichen ich auch gab." — Ein Wort gab das andere, er sprach auch von jungen unhöslichen Leuten, ich erwiederte eben so, und es war lächerlich, daß zwei Menschen, die sich weder kannten, noch sich unterschieden und sahen, im Finstern ein solches Zweigespräch sührten. Ich nannte ihm endlich meinen Namen und es fand sich, daß wir in demselben Gasthose wohnten.

Mit verdrüßlichen Gefühlen bestieg ich meinen geliebten Thurm und gelangte auf die Plattsorm. Ich erwartete den Mond, ging hin und her und blickte auf die Stadt und ihre unzähligen Lichter hinab. Betäubend ertönte der Schlag der Glocke und ich stieg noch höher. In der seierlichen Einsamskeit vergaß ich endlich meinen einfältigen Streit und konnte mich den großen Eindrücken wieder ganz überlassen.

In folden Momenten und Stimmungen verwandelt fich bas gange Leben, Bergangenheit und Zukunft in Dämmerung und Traum. Im Chaos und ber Geftaltlofigfeit fühlt man ahndend ben Reichthum bes Geistes und ein wunderbarer humor blitt durch die fanfte Wehmuth und ergreift bier und bort ein Gefühl, um es an bas Licht zu ziehn und ihm Geftalt zu geben. Lange träumte ich und phantafirte ich oben, indem der Schimmer des Mondes über ber Landschaft lag. Aus allen Duellen ber Natur fprang mir Frische. Wohlsein und liebliches Behagen und es war mir lieb und recht, daß bas Leben ein Räthsel sei und mit allen seinen Bestimmungen an ben Unfinn ftreife. Bar bie Wehmuth ber Liebe body hin burdy bas ganze Netz geflochten und Sehn= sucht und Frende hingen wie golone Tropfen glänzend an ben Faben. Wenn man es weiß, bag es im gewöhnlichen Sinn ber Menschen feine Freude giebt, daß bie achte mit bem mahren Schmerz verschwistert ift, so kann man sich über Bieles troften.

Es giebt eine Laune, die unser Jean Paul gesucht und oft gefunden hat, die mit dem Wahnsinn spielt und ihn, wie ein Kind den Löwen, zähmt und zum Kameraden und hüpfenden Freund der lieblichen Thorheit macht. Wehnuth und Scherz springen sich liebkosend in die Arme und die Berzweiflung wird zum Schatten und zur Täuschung. Hat sich unser geliebter Freund Paul auf diesem Felde des Wunders ergangen, hat er die goldensten Traumblüthen gebrochen und in einen dustenden Strauß gebunden, so kehrt er dann immer wieder, leider, zur Altklugheit zurück, verzettelt die Wunderblumen und meint, er sinde das höhere Leben, wenn er mit dem Traum auch die Wahrheit versoren hat.

Ich war glücklich, mein väterlicher Freund, indem so mein ganzes Wesen ein Andenken an Emilien ward, im weit gestreckten Schlummer der Natur, indem der Mondschein wie eine goldene Decke über das Bette des Kindes sich legte, war Emilie der süße Traum dieses All.

Als ich hinabstieg, war es schon spät. Ich wollte erst, nach meiner schwärmerischen Stimmung und Rausch, die Gesellschaft vermeiben, schalt mich aber selbst, daß ich der Schwelgerei des Gesühls nicht Einhalt thun wollte, und trat in das große Zimmer, wo Alles schon längst an der Tasel versammelt war. Schreiend, kreischend und verworren kamen mir alle diese unnützen Reden vor, indem sie gellend durch die beruhigte Einsamkeit meines Innern suhren. Ich habe es oft schon empfunden, aus welchem heiligen Gesühl die Karthäuser das Stillschweigen zur Regel ihres Ordens machten. Himmlisch ist die Rede des verständigen Freundes, das erröthende Geständnis der Geliebten, die ihr Entzücken in zarte Worte birgt; wundersam der Trost des Edeln dem Kranken und Leidenden, die Stimme des Retters der Ber-

zweiflung - und bann ber große Denker, ber Dichter, bie ben Laut beleben und ihm bie goldene Ruftung anlegen aber diefe gewöhnliche, unglüdliche Berührigkeit ber Bunge, bie ein leeres Geräusch verursacht, wogegen bas Baumrau= schen und Bachflüstern beilig und religiös ift. Richt nur ber Gebanke wird erschlagen und bas Gefühl zermartert, sondern ein Nichts, eine Thierheit schnattert und klappert und thut eine Armseligkeit kund, bag bas vereinsamte Thier mit bem bebenben Laut, bas fo oft in Angst und Freude nach Gulben zu fuchen scheint, mir gegen biefes menschliche Gebelfere ehrwürdig vorkommt. Freilich hätte ich in meiner erhobenen Stimmung ober Berftimmung nicht in ben Rath ber Berwirrung hinuntersteigen follen. Die Rebe bes Tages flat= terte wie ein eingefangener Rabe ober eine schwirrende Fle= bermaus hin und her und schlug mit klappernden Flügeln an Fenfter und Dede. Gine ichreiende hohe und hoble Stimme war meinem Dhr vorzüglich widerwärtig. Der junge, unreife Mensch wußte Alles, und besser wie die Andern, und am beften. Mein Aerger ward aber zum Grimm erhöht. als ber Buriche, fo auf die gewöhnliche Art, nun auch über Göthe raifonnirte und schwatzte und ber Freude nicht genug haben fonnte über bie Entbedungen, bie er in ben Werfen bes Meisters gemacht hatte, und von Fehlern, Schwäden, Wiberfprüchen rebete und feines Unfinns fein Enbe fand. Einige staunten ihn an, Andere fprachen nur schwach bagegen, aber mein Zorn erhob sich in meinem Innern, und wuchs immer größer, und endlich konnte ich mich nicht zu= rudhalten und enbete bas unfinnige Gerebe mit ben ftartften und empfindlichsten Burechtweisungen.

Ich sah, daß manche der Berständigern sich meiner Rebe erfreuten, das munterte mich noch mehr auf, mit einem Wort, ich war ganz jung. Ansangs war der Schreier versutzt und sah mich mit großen Augen an, als ich aber hins

zufügte, daß ich berselbe sei, dem er im Thurm schon lästig geworden, verlangte er, daß ich ihm wegen unsers unhöftlichen Begegnens Rechenschaft geben und eine Entschuldigung fagen solle.

Es half nichts, daß ein Paar ältere Männer unfern Streit schlichten wollten, benn wir waren Beide zu sehr ershigt, er auch im Zorn, daß ich ihn vor einer Gesellschaft gedemüthigt hatte, in welcher er der Sprecher gewesen war. Wir bestellten uns am andern Morgen. Die beiden ältern Männer erboten sich zu sekundiren. Mir war es ganz recht, daß der Zusall mich ausersehen hatte, einem verdrüßlichen Schwätzer eine Lehre zu geben.

Ich schlief ruhig, und als ich auffland, um nach dem bestimmten Platz zu gehen, ward mir ein Billet gebracht, des Inhalts: mein Gegner habe unausweichlicher Geschäfte halben schon diese Nacht reisen müssen, ich werde ihn aber, wenn ich anders noch die Schweiz besuchen wolle, wie ich mir vorgesetzt, zu Basel oder Bern, Neuschatel, Laufanne oder Genf ohne Zweisel tressen, wo wir dann an einem dieser Orte unsern Zwist beilegen oder schlichten könnten.

Die Sekundanten, denen ich dieses Blatt zeigte, lachten. Ungehindert konnte ich nun von Strafburg abreisen.

## Der Onfel an ben Reffen.

Ja wohl sieht die Wirklichkeit nicht immer so aus, wie wir sie in der Phantasie erbliden. Darum giebt es Mensichen, und ich bin mit einigen gereiset, die niemals mit mir

zu jenen Orten hinwollten, die ich wie eine fromme, heilige Wallfahrt betrachtete.

In England wäre ich mit einem Landsmann, mit dem ich durch einige Provinzen reisete, fast in einen heftigen Streit gerathen, weil er durchaus nicht nach Stratsord am Moon wollte, das mir, wegen Shakspeare, als ein Heiligsthum entgegenglänzte. Er vermied dergleichen Derter, die durch große Geister berühmt worden sind, wieder als Pedant und mit kleinstädtischem Eigensinn.

Dort in Stratford trennten wir uns auch, Beibe mit einander grollend, benn er wollte Alles in einer Stunde abgemacht wiffen. Ich aber hatte mir vorgenommen, in biefer Geburtsstadt meines Lieblings einheimisch zu werben, und, ohne daß ich es wußte, wohnte ich schon neben bem Saufe, in welchem er feine Anabenzeit und erften Jugend= jahre verlebt hatte. Wie oft war ich in ben niedrigen Zimmern; bas gange Saus hat im Wefentlichen noch biefelbe Einrichtung wie vor breihundert Jahren. Es ift zu ver= wundern, daß fich das fdmache Gebäude fo lange erhalten hat, ba jenes größere, in welchem er nachher eigentlich lebte, nicht mehr fteht, fondern burch Bauluft eines fpatern Befigers, eines Beiftlichen, eingeriffen ward und ein anderes fich an berfelben Stelle erhoben hat. Diefes Unglud, fo muß ich es nennen, hat fich erft um 1750 ereignet. Der Eigenthümer muß ben Dichter wenig gekannt und noch we= niger geliebt und verehrt haben.

Die Kirche in Stratford ist schöner, als ich sie mir vorsgestellt hatte. Ich brach einen kleinen Lindenzweig von dem Schattengange, der zum Tempel führt. Die Büste des Dichters ist so vortrefflich in ihrer Art, so sprechend ähnslich, das fühlt man, daß ein guter Bildhauer nach dieser eine musterhafte, für alle Zeiten geltende, machen könnte. Ich nenne jene alte, aus gemeinem Stein gesormte, sprechend

ähnlich, weil bas Gesicht so gar nicht idealisirt ist, wie wir es nennen, wenn alles Leben und bie Berfonlichkeit, und was wir am Menschen lieben, so gang und völlig mit ben bebeutfamen Lineamenten weggewischt ift. Die Bufte Chatfpeare's war ehemals gefärbt, mit braunen Augen und bunnem braunen Saar, bas Wamme mit Gold verbrämt. Gin foldes Denkmal, bescheiben ber Architektur angefügt, ift um fo fprechender und bedeutsamer, je naber es in Geftalt und allen Bufälligkeiten bem Mitburger tommt, ben bie Stadt burch ein foldes Standbild ehren will. Der Sinn unferer Borfahren zeigte in folden getreuen Darftellungen, Die Die Liebe gum Undenken hinstellte, mehr Berftand und Ginn, als bas jest lebende Gefchlecht gemeiniglich, aus migverftandener Runft= liebe, anerkennen will. Ich bin oft gern vor biefen Bild= nissen in so manchen Kirchen verweilt und freute mich un= endlich auf bas Denkmal biefes größten Dichters ber neuen Beiten. Aber wie war ich überrascht, als ich bie Bufte von oben bis unten weiß angestrichen fand. Giner ber nüchtern= ften Stitoren ber unfterblichen Werke. Malone, ber fo viele fcone Stellen burch feine Erklärungen überftrichen und überweißet, aber nicht gelichtet hat, ließ sich bei einer Durchreise bie Ausgabe nicht verdrießen, die zierliche Farbe, das Inbividuelle ju gerftoren, um bas Bilbnig, bas, nach ber Meinung anmaglicher Renner, migrathen ift, burch ein unschulbiges Weiß ber Runft boch einigermaßen naber ju bringen. Wie gesagt, Die Arbeit ift löblich und ber große Mann tritt uns in biefem Ropf vertraut und freundlich nabe.

Ich beneide Dich auf Deinen Irrfahrten und lebte gern, so viel Schmerzliches ich auch erfahren habe, meine Jugend noch einmal. Jugend, Liebe, Poesse, — die schöne Natur, die Dein bewegtes Herz versteht und fühlt. Du lebst in den schönen Morgenträumen, wenn im Frühling das Erwachen ebenso lieblich ist, als der susse Schummer, am Fenster die

Schwalbe zwitschert, ber Baum mit ben grünen Blättern frohsinnig in das Zimmer blidt, ein spielender Wind in den Blumenbeeten wühlt, und man in die Brust die erfrischende Kühlung der Luft einzieht; alles Jauchzen, Freundschaft, Berständniß!

Auf meinem alten Ritterschloß mußt Du bald mit Deiner Braut in den Saal eintreten, oder ich komme zu Dir
und sehe dort in der lieben Schweiz Dein Glück, und sehne
und phantasire mich in meine Jünglingstage hinüber.

## Der Reffe an ben Ontel.

Jest bin ich feit einigen Wochen in ber Schweiz und gebenke Emiliens, aber auch meines väterlichen Freundes lebhafter als jemals. Ja wohl, Die Gorgen ber Liebe, ihr Rummer, die stets mache Sehnsucht, die geflügelten Traume, bie bem Jüngling folgen, alles bies ift wohl ein Glud au nennen, vorzüglich von fo großer Natur umgeben. Was weiß boch ber Bewohner ber Ebene eigentlich von Luft, Licht, Rebel, Wolfen. Alle diese Erscheinungen bleiben ihm unbedeutend, oder nur äußerlich, er lebt nicht mit und in ihnen, und nur bem Bergbewohner find fie befreundete Göttergeftalten. Sier fieht, fühlt und erkennt man, wie bas, was bie Menschen unten schönes ober schlechtes Wetter nennen, sich erzeugt und bilbet; biefe Wolkenmaffen, die aus bem Walbe bampfen, em= porziehn, fich begegnen oder fliehn, oben im Azur feststehn wie Bebirge, führen gleichsam ein willführliches Leben, fie find Gefchichte, Busammenhang, Gebicht. Es find Geifter ber Berge und Wälder, und jeder Blid, ber frei schweift,

bie Alpen hinauf, über ben See, bie Inseln trifft, bie sich im Nebel aufthun, liest ein lebensinniges Gebicht, wovon ber nichts erfährt, ber unten in ber Ebene bleibt.

Nur die Reisenden! diese Masse von gaffenden Engländern und Deutschen. Unzählige können die Natur nur auf den groben Effekt einer Dekoration ansehn, sie schlummern, sind gelangweilt, die ihnen der Moment des Effektes von ihrem Führer oder Reisebuch angekündigt wird. Diese Menschen erleben keine Natur, für sie ist sie nirgend, und die Erquickung, die sie etwa noch in ihr sinden, gleicht der des Kassechauses und der Eisbude.

Db wohl Gefiner noch in Deutschland gelesen wird? Wie kann man bier gelebt haben und fich als folder Un= bichter anfündigen? Er war mir immer die Nüchternheit felbft, und barum mar er fo leicht zu überfeten, weil er gar nichts Deutsches, Baterländisches und Boetisches bat. Er ift eine merkwürdige Erscheinung beshalb, bag er bier feine farblofen, tonlofen Blätter fdrieb. In ber Schweig, wo biefe Alpen ftehn, biefe Geen fluthen, biefe Bergthäler buften und grunen, biefe Bafferfalle fpringen! Dan tann feine Biertelmeile reifen, ohne eine andere Natur gu finden. Und wie verschieden die Sitten, Die Trachten! Weht man in bie alltäglichen Geschichten ein, wie viel Sonderbares, Bunderliches! Die Fata fo Mancher, Die fich verirrten ober verloren, ber Rampf mit ber Natur in ber Ginsamkeit, gegen Lawinen, Bergfälle, plöpliche Ueberschwemmungen. Dann, was Tradition und Gefchichte von ben Begebenheiten bes Lanbes felbst ausfagt, Die großen Freiheitstämpfe, Die Thaten einzelner helben: Alles an bas Wunder ftreifend; Alles, mas geschehn, mit ber Grofbeit ber Ratur, mit Balb, Berg und Baum, mit ben Dörfern und Städten in unmittelbarer Berbindung. Wohin man ben Fuß fest, eine rührende Erinnerung. Und bann bie Berg=, bie Balb=, bie Strom=

und Seemährchen, die im Lande verbreitet find. Der Abersglaube, ber hier nur oft Glaube an die Natur und Bekanntsschaft mit ihren Launen ist, das Berstehn ihrer seltsamen Einfälle.

Berauscht kann man werben, wenn man sich biesen Gefühlen überläßt, aus jeder Felswand, aus jedem Brunnen,
wohin man Gedächtniß und Phantasie richtet, steigen Gedichte und Erfindungen auf — und dann ist Gegner, lange Zeit wenigstens, der berühmte Dichter der Schweiz gewesen! Borte und Redensarten, als wenn sie im schlimmsten Triebsande der Mark zusammengeronnen und geweht wären.

Dagegen — wo ich ben edeln Johannes Müller aufschlage, quillt mir Gedicht, Kraft, Menschheit und die edelste Freiheitsgesinnung entgegen. Das, was man an ihm tabeln darf, hat neuerdings bei der jüngern Generation seinen Glanz verdunkelt, der aber für alle Zeiten dauern wird.

Hegner in Winterthur, ben herrlichen Mann, habe ich kennen lernen. Sie machten mich zuerst auf sein schönes Buch, Saln's Nevolutionstage, ausmerksam. Diese milbe Weisheit sagt auch unseren stürmenden Gemüthern nicht zu, und das Buch, das uns Beiden eines der liebsten ist, die nur je geschrieben wurden, wird, so fürchte ich, wenig beachtet. Die Molkenkur ist durch ihren Humor wohl populärer geworden, und man muß wünschen, daß dieser biedere, ächte Mann, der so reich ausgestattet ist, noch öfter seine Stimme möchte hören lassen.

Es gibt Lebensmomente, die Jahre in sich enthalten. So war der Abend, als ich zwischen Aubonne und Lasarra die Alpen drüben sah, vom Montblanc die ganze Kette bis in das Berner Oberland und den Genfer See unter mir. Ich glaube, daß Tavernier Recht hat, daß, Constantinopel

und Neapel ausgenommen, bies ber schönste Bunkt ist, ben er auf allen seinen Reisen sah.

Ich schreibe Ihnen bies aus Luzern, bessen See ich auch beschifft habe und die Stätten der Freiheit besucht. Als ich auf dem kleinen Rütli stand, siel es mir seltsam auf, daß an der Zusammenkunft unerfahrener Landleute hier das Schicksfal des großen burgundischen Reiches hing, welches an dem Bunde, als eine große Tragödie, zerschellte, der hier zuerst besprochen wurde. Ich mag die schöne Geschichte Tell's mir nicht von Zweislern wegdisputiren lassen, wenn ich auch eben keinen Helden in ihm bewundern kann.

Auch am See von Neufchatel habe ich mich berauscht. Am schönsten Abend war die größte Alpenkette ganz sichtbar und der See ein Smaragd. Die mittlern Gebirge waren mit ihren scharfen Kanten in Rosenlicht getaucht und Alles war wie ein seliger Traum.

lleber Laufanne bin ich, über Rolle, Nhon, Copet wieber nach Genf gegangen. Wie habe ich hier Ihrer und Ihrer Begebenheiten und Leiben gedacht! Copet ist verwaiset; mit Rührung besuchte ich das Schloß und alle Säle, wo so lebendiges Leben rauschte, wo die interessantesten, die bedeutendsten Männer der Zeit sich um eine geistreiche Frau versammelten, der nichts sehlte, als Ruhe und ein stilleres Herz, um auch in Zukunst noch zu glänzen; denn dann wäre aus ihrer Besriedigung ein ganz anderes Talent erwachsen, als sie jetzt, mehr blendend, als wirkend zeigt. Was sie nicht in Leidenschaft denken, fühlen und verstehen konnte, verstand sie gar nicht, es war für sie nicht da. Manchem geht es so, ohne sich mit der Staël irgend vergleichen zu dürsen; und er verwechselt dann auch Leidenschaft mit Begeisterung.

Hier lebte Wilhelm Schlegel, mein verehrter Freund, einige Jahre; hier ward Sismondi, Werner, Dehlenschläger, Friedrich Tieck gastlich aufgenommen. Bon diesem steht unten im Bibliothet-Saal Neckers lebensgroße Bildfäule in Marmor, ebenso geistreich, verständig, wie fleißig ausgeführt. Dieses Standbild muß nach meiner Kenntniß den Meister-werken der neuen Kunst beigezählt werden. —

In Genf habe ich benn auch unvermuthet meinen Duellanten wiedergefunden. Er erneuerte fogleich den Streit, und da ich eben auch nicht in der Stimmung war, zu weich nachzugeben, so haben wir uns von neuem gefordert und morgen foll die Sache entschieden werden.

Voltaire's Haus in Ferney hat mir recht im Gegensat bes großartigen Copet nur einen kleinlichen Eindruck gemacht. Mit welcher Kührung besuchte ich in Copet das Zimmer, in welchem mein geliebter Schlegel gewohnt, gesonnen und gedichtet hat. Ich habe längst meinen Eiser gegen Voltaire gemäßigt, dem leicht, wenn die übertriebenen Religiosen in ihrer versolgenden Thorheit noch eine Weile fortsahren, wieder ein neuer Heiligenschein um die Zipfelperücke wachsen kann: aber ich konnte es in Fernen in den kleinlichen Zimmern und Sälen, vor der armseligen Kirche, in dem kümmerlichen Orte selbst, zu keiner seierlichen Stimmung bringen. — Auch ist die Gegend hier nicht sonderlich schön, vollends wenn man an Copet denkt.

Der Zänker, ber mir ziemlich feige zu sehn scheint, heißt Firmin, und ist eigentlich von italienischer Abkunft. Er soll in hiesiger Gegend erzogen und geboren sehn, auch ein Gut in der Nähe besitzen. Er ist in Deutschland irgendwo in einer der vielen Anstalten gebildet worden, und hält sich auch darum für berechtigt, über Deutsche und ihre Autoren an-

magend abzusprechen. Die Sache wird, wie ich mir bente, für Reinen von uns gefährlich auslaufen.

Alles wohl erwogen, ist es eine Kinderei, die mir den Handel zugezogen hat. Der Aermste leidet nur an der Amsbition, um derentwillen er die Sache nicht aufgeben darf, da er wegen seiner schnellen Abreise von Straßburg geneckt worden ist. Da ich mein Fechten nicht verlernt habe, denke ich ihm nur ein kleines Andenken zur Lehre zu geben; aber ich will auch künftig klüger und vorsichtiger handeln, und nicht etwas zum Zank machen, was sich so wenig dazu eignet. Ist der Arme denn nicht schon dadurch arm genug, wenn er die Größe und Schönheit unseres Göthe nicht sühlt? Ihn deshalb verwunden? Wo man Mitleid sühlen sollte, dürste der Has wohl nicht aussommen.

Lieber Dheim, ich wünschte, Sie hätten mir näher bas Haus bezeichnet, in welchem Sie bamals so viele Stunden verlebten. Nun sehe ich jedes größere und kleinere barauf an, und kann boch nicht mit Zuversicht eine andächtige Wallsfahrt zu ber Scene Ihrer Jugend anstellen.

So eben ruft mich mein Sekundant ab. In einer Stunde melde ich Ihnen den Ausgang unferes Gefechts — und dann reise ich sogleich nach dem Constanzer See, um dort jede Hütte um meine geliebte Emilie zu befragen. Wenn meinen Irrsahrten ein Ziel gesetzt ist, wenn ich sie gefunden habe, so kehre ich zu Ihnen zurück — ob klüger? — glücklicher gewiß. Und doch würde ich undankbar sehn, wenn ich mich nicht auch jetzt glücklich nennen wollte.

Der Mann ist ungeduldig — ich breche ab, schließe aber erst, wenn ich Ihnen ben Erfolg ber Schlacht und wie Biele in jedem Heere geblieben find, melben kann.

Ja wohl sonderbar und höchst sonderbar ist mein Leben, so unbedeutend es auch sehn mag. Wie räthselhafte und doch liebliche Landschaft im Mondschein, fremd und wunderbar, und doch wieder, wenn man will, so gewöhnlich. So sind aber die schönsten Mährchen und Bunder. Doch, mein väterlicher Freund, ich muß mich sammeln, um so viel als möglich, Ihnen einsach und in der Ordnung zu erzählen. Vermag ich es nicht ganz, so wird der Inhalt mich bei Ihnen entschuldigen.

Als mein Sekundant, ein verständiger älklicher Mann, mich auf den Wahlplatz führte, fand ich meinen Gegner schon dort, der seinen Beistand erwartete. Das Flecksen war heimlich abgelegen, ein reizendes Gebüsch und kleine Wiese auf einer Anhöhe, von welcher man einen großen Theil des Sees übersah. In der Mitte des anmuthigen Platzes war eine schöne Buche, um welche eine Nuhebank angelegt war, die zum Sitzen einlud. Seitwärts war ein kleiner springender Brunnen, zierlich von Steinen eingefaßt und umgeben.

Ich mußte an Ihr Abenteuer benken, und ich glaubte, daß es dieselbe Stelle sei, die Ihr Leben entschied; um so mehr, da ich seitwärts ein großes Haus herschimmern sah, in edler Architektur. Ich ersann mir sogleich, dies sei die Wohnung von Rosa's Familie gewesen.

Aber wie ward mir, als ich auf jener behaglichen Bank unter der schönen Buche einen rothen Band mit goldnem Schnitt entdeckte, der mir freundlich, räthselhaft und wundersam entgegen glänzte. Es waren Göthe's Gedichte, die Emilie aus Tharand mitgenommen hatte, mein Cremplar, Ihr Geschenk. Ich eilte darauf zu, aber mein Gegner, den ich in meiner träumerischen Stimmung noch nicht einmal begrüßt hatte und der dem Banme näher stand, hatte sich des Buches schon bemächtiget. "Geben Sie mir mein Buch!" rief ich leibenschaftlich aus.

"Ihr Buch? fagte Jener; wenn es Ihnen gehort, wie tommt es hieher? Es gehört feinem, ober mir eben fo gut, als Ihnen, ba ich es gefunden babe. "

"Mein Rame ift vorn eingeschrieben! fagte ich lebhaft, - und mir liegt Alles baran, bies Buch, welches mir ver= loren gegangen mar, wieder zu besitzen. "

Er, ungezogen wie er war, wollte auf feine Ginrebe hören, und es entfpann fich, außer unferm ehemaligen Streit, ein neuer Zwift. Ihm ichien bas Buch nicht gleichgültig. und Sie konnen wohl benken, wie wichtig es mir war, ba es mir mehr als wahrscheinlich Emiliens Nähe beurkundete.

Alle meine Borfate, Die Sache mit ihm leicht zu neh= men, waren in meiner Beftigkeit verschwunden. 2018 baber fein Setundant erschien, ward unfer Rampf febr heftig: er war geschickter, muthiger und zeigte mehr Beistesgegenwart, als ich ihm zugetraut hatte; ich ward leicht an ber Sand, er aber bedeutend an ber Schulter vermundet, fo, bag er fogleich ben Degen mußte fallen laffen. Man führte ihn fort, und ich, nachdem ich meinem Befreundeten gebankt hatte, blieb allein auf bem Wahlplat zurüd.

Im Schmerz und feiner Betäubung und halben Dhn= macht hatte ber Ungezogene bas Buch nicht weiter beachtet. Ich hatte es also jetzt erobert. Ich setzte mich unter bie flüfternbe fühlenbe Buche, nahm meinen Schat und füßte ibn, als wenn es meine Beliebte felber mare.

Wie rührend, erschütternd, mit unbeschreiblicher Rraft blidten mich jett in ber Ginfamkeit bie Worte und hellen Gebanken meines geliebten Dichters an, wie ich hie und bort die Blätter in ber Einsamkeit aufschlug. Ihr Auge hatte ja jebes biefer herrlichen Borte getrunken, ihre Geele hatte fich an biefen Reimen erquidt, fie hatte meiner babei gebacht, und ihre Liebe war an biefen Tonen hinauf gerankt und gewachsen, wie die Nebe an der Ulme. Sie hatte Einiges mit der Bleifeder leicht angestrichen, und immer waren es die Stellen, die ich am meisten liebte, die ich alle auswendig wußte. Wie begierig suchte ich sie auf, blätterte, las wieder, verlor mich so ganz in diesen Gedichten, ward zerstreut, gedachte meiner Emilie, und hatte so, ohne es zu wissen und zu bemerken, in drei oder vier Stunden das ganze Buch durchgelesen.

Ich war ermübet, betäubt, wie im Traum. Wen follte ich anreden? Bon wem follte ich Emiliens Aufenthalt erfahren? Ich wähnte immer, fie felbst müsse ganz nahe sehn, habe noch vor kurzem hier an dieser Stelle in ihrem Lieb-lingsbuche gelesen, es vergessen und würde wiederkommen, um es zu suchen.

Ich war ermüdet. Der Abend nahte. Ich stand auf, um mich durch Gehen zu stärken und zu ermuntern. Ich wandelte, entfernte mich aber nie so weit, daß ich nicht den Brunnen, die Buche und die Ruhebank im Auge behalten hätte.

Niemand kam. Immer einsamer ward die Einsamkeit, die Stille immer stiller, so daß das leise Rauschen des Sees beutlich zu mir heraustönte. Jest war ich schon heimisch auf diesem kleinen Fleck und kannte jeden Baum und Strauch. Die Sonne nahm Abschied von der Erde und die Berge ersglühten, dann standen sie in grauer Farbe, verscheidenden Greisen ähnlich, endlich erloschen auch die Umrisse im Abendstunkel.

Ich konnte unmöglich zur Stadt zurückehren, obgleich die kleine Wunde, die nur leichthin verbunden war, zu brennen anfing. Ich ließ den klingenden Strahl des Brunnens
über die Hand fließen, und träumte mich nun, fest von der Wirklichkeit des Ortes überzeugt, in Ihr Jugendgefühl zurück,
als Sie damals hier unter den heftigsten Schmerzen die Geliebte in Furcht erwarteten und Nosa endlich wirklich erschien. D Emilie! seufzte ich, wo weilest du, daß meine Sehnsucht, die Kraft meines Herzens, die Innigkeit meines Denkens und Winschens dich nicht wie mit Zauberbanden unwidersstehlich hieher zieht? Sollte beine Liebe nicht meine Nähe ahnden?

Den Band der Gedichte trug ich am Busen. Es war keine Helle mehr, um lesen zu können, da ich aber die schönsten auswendig wußte, sagte ich mir im Innern die Gedichte her und wiederholte sie in tieser Sehnsucht. So kam der Mond herauf und schwamm tanzend auf dem See, sein Licht küßte die User und Bäume und Häuser jenseit, das Gras um mich leuchtete, wie Smaragd sunkelten die bewegten Blätter der Buche. Mein Auge versenkte sich trunken in all die Traumwelt und erwartete kleine Geister herbeischlüpfen zu sehn, die mir endlich, endlich Kunde von ihr brächten.

Ich taumelte auf die Bank und lehnte mich an die Buche, die mir schon wie ein alter Freund geworden war. Bon Allem, was vorgefallen, ermübet, schlossen sich unvermerkt meine Augen, so sehnsüchtig schwer, so liebesmatt, so traumdurstig als wenn der goldene Mondschein sie zugedrückt hätte. Ansfangs vernahm ich noch das Plaudern des Brunnens und das Nieseln der Buchenblätter, zuweilen einen Ruf, wie vom See herüber und das Plätschern eines Fischerkahnes. Dann kam der Traum und verschloß die Thür und drehte sie hastig um, die nach der Wirklichkeit führt, um mich in den Saal zu bringen, wo alles Spielzeng der Phantasie aufgehäuft liegt und muthwillige Kinder springend und singend die bemalten Decken ausbreiten. Diesmal sprangen keine Kobolde in den Frühlingsgesang meiner Gefühle. Alles war Harmonie und Sehnsucht.

Richt von ihr träumt' ich, sondern von meinen Kinder= jahren. Ich war wieder ein Knabe und wandelte der Nach=

tigall nach burch ben bunkelgrünen, bichten, ftillen Balb. Da trat aus bem Stamm einer alten Giche, Die fcmargarun von Zweigen bis zur Erbe bebeckt mar, wie aus einem Belt, eine bobe Frauengestalt aus ber laubigen Umgatterung. 3ch war ob ihrer Schönheit entzudt und ein ftilles Grauen bemächtigte fich boch meiner. Sie öffnete bie rothen Lippen und fragte mich mit herzburchdringenbem Ton: ob ich ben Schatz heben und nehmen wolle, ben toftbarften, ben es auf biefer Erbe gabe? Ich hatte erft nicht ben Muth, Ja gu fagen, fo febr meinem Bergen auch banach gelüftete. Endlich fante ich ihre weife Sand und bat fie, mich zu ihm zu führen. Wir schwebten weiter, und ich fühlte bie Erbe nicht unter mir. Ihre Kraft hob mich höher und immer höher und die Zweige bes Walbes, die Wipfel ber Baume berühr= ten und ftreiften mein Saupt. Plöplich ließ fie mich los. ich erschrak, fiel nieder und erwachte. -

Und vor mir stand übermenschlich groß dieselbe schöne weibliche Gestalt, noch schöner und furchtbarer. Der Mondsschein glänzte durch ihre Loden und ich konnte ihr Gesicht nicht unterscheiden. Ich glaubte, ein zweiter Traum beginne.

Sie haben auch wohl die Erfahrung gemacht, daß, wenn man in der Dämmerung plötzlich erwacht, die Person, die zufällig dasteht, uns riesengroß erscheint. — So war denn auch die in meinen Schlummer Einschreitende eine Sterbsliche.

Lieber Dheim! — woher kam mir die Gebuld, obgleich die Sache sich schon vorgestern zutrug, Ihnen Alles so umsständlich auseinanderzusetzen? — Wirklich war die Gestalt Emilie, meine Emilie. Sie hatte das Buch vermißt, war überzeugt, daß am einsamen Abend ihr Niemand begegnen würde, sie hatte das theure Kleinod wieder suchen wollen, und hatte das Buch und mich gefunden. Sie war erstaunt, einen Schlasenden unter ihrem Lieblingsbaum zu sinden.

Ein Schauer, wie bei einer Geistererscheinung, hatte erft mit bangem Frösteln mein Erwachen begleitet. Ich fuhr auf. Sie stand vor mir und wich schnell auf die Seite. Nun fiel das volle Mondlicht auf ihr Antlitz und ich erstannte sie sogleich. Emilie! rief ich entzückt; jetzt ward ihr mein Wesen deutlich und wir umarmten uns.

Dies hatte die fremde Gegend, das plögliche Wiedersfinden, Göthe und der Mondschein so natürlich und einfach herbeigeführt, daß wir uns nicht verwunderten, denn sonst hätte ich wohl noch lange nach dem Kusse dieser süßesten Lippen aussehen mögen. Ja, der Mondschein hat sie mir geschenkt und zugeführt, er, der Mond hat mich, seinen getrenen Freund und begeisterten Lobredner, so belohnt. Auch habe ich schon einige Lieder an ihn gedichtet, die ich Ihnen hier nicht abschreiben mag.

Sie lebt mit bem Dheim hier, bei einer Tante, bie fie zu besuchen gekommen find. Ich erzählte ihr kurz von meinen Banderschaften, von meinem Suchen nach ihr, von ihrem Namen, ben ich oben im Fichtelgebirge und unten in Sesenheim nahe am Mein wiedergefunden hatte.

Sie erwiederte. Denken Sie, der ungezogene Mensch, den ich heut bestraft hatte, ist der Sohn der Tante, bei welcher sie jetzt ledt. Er liegt frant an seiner Wunde im Hause, und dies war die Ursache, daß meine Emilie nicht früher nach dem Baume kam, um das versorne und vergessene Buch zu suchen. Sie hatte den ganzen Bormittag unter diesem Baume, ihrer Lieblingsstelle, gesessen und gelesen. Abgerusen, hatte sie in der Eil den Band, eben weil sie ihn so sehr liebe, liegen lassen. Wir vergessen und verlieren nur, was uns völlig gleichgültig oder sehr theuer ist, sür das Mittelgut haben wir immerdar die mittelmäßige Aufmerksamkeit, und darum bleibt uns dergleichen auch immer.

Sie nahm von mir Abschied, indem fie mir fagte, baß

sie hingehn wolle, um mit ihrem Oheim zu sprechen; ich möge sie an einer einsam stehenden Linde erwarten. — So geschah es; ich sah sie in dem weißen Hause, das auf einem Hügel steht, verschwinden. — Lange harrte ich, endlich öffenete sich die Thür, und zwei Gestalten traten heraus, die sich zu mir bewegten. Sie war es, und der alte freundliche Oheim.

Eingeladen, betrat ich die Schwelle des Hauses. Ich blieb zum Abendessen, ich versöhnte mich mit dem Verwundeten und verweilte dort, weil es schon spät war und man mich in tieser Nacht nicht nach Genf wollte wandern lassen.

Ja, mein Oheim, die Jugend, die wichtigste Epoche meines Lebens, ist, so hoffe ich, beschlossen. Man ist mit mir einverstanden; Emilie, die liebliche, Emilie, die herrsliche, ist mein, wenn Sie nicht etwa noch Sinspruch thun, wie ich von Ihnen, mein Freund, mein Bater, nicht befürchte.

Ahnben Sie nichts, Geliebtefter? Ach! wie fuß, wunberbar, herbe ift ber Traum bes Lebens! Jetzt erst verstehe ich Ihren Humor, ber mir zuweilen als zurückstoßend, bitter und menschenseindlich erschien. Nein, Sie lieber Menschenfreund, künftig soll uns nichts, auch nur auf Sekunden, von einander entfernen.

Schon jetzt liebt sie meine Geliebte auf das zärtlichste. Ich muß ihr immerdar von Ihnen erzählen, auch die Tante und die Hausgenossen sprechen von Ihnen, wie von einem alten, ganz vertrauten Freunde.

Man begegnet sich, man trennt sich, man verliert sich. Das ift bas Leben. Zuweilen findet man sich auch auf wunderbare Weise wieder. So geht es uns, so auch Ihnen.

Mein Bater! meine Geliebte, meine Emilie ist Ihre Tochter. — Damals, als ber Bater Sie so gewaltsam und grausam trennte, als Sie ben Tob Ihrer Gattin vernahmen, war sie noch lebend und trug unter ihrem Herzen bas

Pfand eines neuen Lebens. Man wollte Ihnen aber alle Hoffnung nehmen, und darum zwang der thrannische Bater seine Gattin, Ihnen jenen Brief zu schreiben, der so künstlich eingerichtet war, daß Sie glauben mußten, er sei ohne Wissen und Willen des Baters abgesendet worden. Dieser war im Zorn unmenschlich, wüthend und rasend, daß Nosa bald einen Enkel gebären würde, den er schon haßte, bevor er noch das Licht erblickte. Nosa ward überredet, Sie wären gestorben. Bald nach der Geburt des Kindes ward sie begraben; man erhielt sie in dem Wahn, daß Sie ihr jenseit erst begegnen würden.

Die Familie war nun ganz von Ihnen, Sie ganz von bieser getrennt. Keines vernahm etwas vom Andern. Hier hatte auch Niemand ein Interesse, sich aufzuklären, sich mit Ihnen in Berbindung zu setzen.

Der Ungezogene, ber an seiner Bunde darniederliegt, ist ein Sohn jener Lidie, die Sie die kindliche nennen. Diese Lidie selbst ist eine häßliche, langweilige alte Frau; ihr Mann ist längst am Trunk gestorben. Das Haus, zu welchem ich jetzt gehöre, ist damals nur zum Schein verskauft worden, um Sie von jeder Spur zurückzuschrecken; die Familie gab es jenem wilden Firmin, der seitbem, als Sie das Land verlassen hatten, mit Lidien hier lebte, die den Rauser gebar und eine Tochter, jene, die ich in Tharand kennen sernte und die sich damals für die Schwester meiner Emilie ausgab.

Emilie mußte bamals die Neise nach Hamburg machen, weil entferntere Berwandte auf eine Erbschaft Anspruch macheten, bie ihr anheimfiel. Jene behaupteten, um ihr das Capital streitig zu machen, sie sei kein ächtes, in der She gebornes Kind; und es ward dem Oheim nicht leicht, obgleich er mit allen Documenten ausgerüstet war, der Wahrheit den Sieg zu schaffen.

Jenny und ihre Mutter, ber grausame Bater, jener Oheim in Rolle, alle sind längst gestorben. Aber, mein Bater, Ihr Sohn, Emilie, Ihre Tochter, rusen jetz zu Ihnen hinüber. Sie sind nicht so krank und schwach, daß Sie nicht diese Reise sollten machen können. Unser Oheim hier, der damals ein junger Mann war und sich Ihrer deutlich erinnert, vereiniget seine Bitten mit den unsrigen.— Nun Sie meinen Brief empfangen, rechnen wir aus, wenn er zu Ihnen kommt, wie Sie erst die Erschütterung übersstehen, dann anspannen lassen und sahren, sahren und fahren. Emilie behauptet, sie wird die Stunde wissen, wann, wann ihr gesiebter, ihr verehrter Bater eintressen und hier vor der Schwelle des weißen, fernschimmernden Hauses abssteigen wird. Sie können denken, Geliebtester, daß ich ihr den Inhalt Ihrer Briese mitgetheilt habe.

Kommen Sie nicht, Bester, Liebster, bann nur Ein Wort, und wir sliegen zu Ihnen und umarmen Sie in Ihrem alten Nittersaal. Aber Sie reisen gewiß hieher, treten wieder auf die Bühne Ihrer Jugend, besuchen den Brunsnen, die Buche, Genf und Rolle. Dann reisen wir nach Constanz, auf das Gut des Oheims, das Emilie von ihm erdt. Ja, geliebter Bater, wir werden noch schöne Stunden mit einander leben. Der Abend Ihres Daseins wird sich so heiter verklären, wie die Gipfel der Alpen, die die scheisdende Sonne in Rosenlicht tancht.

Wodurch habe ich es verdient, so glücklich zu sehn? — Mein Leben ist

Monbbeglänzte Zaubernacht, Die ben Sinn gefangen halt.

## Weihnacht = Abend.

1835.



Man kann annehmen, daß, so sehr poetische Gemüther darüber klagen, wie in unserer Zeit alles Gedicht und Bunbersame aus dem Leben verschwunden sei, dennoch in jeder Stadt, fast allenthalben auf dem Lande, Sitten, Gebräuche und Festlichkeiten sich sinden, die an sich das sind, was man poetisch nennen kann, oder die gleichsam nur eine günstige Gelegenheit erwarten, um sich zum Dichterischen zu erheben. Das Auge, welches sie wahrnehmen soll, muß freilich ein undefangenes sehn, kein stumpfes und übersättigtes, welches Staunen, Blendung, oder ein Unerhörtes, die Sinne durch Pracht oder Seltsamkeit Berwirrendes mit dem Poetischen verwechselt.

Nur in katholischen Ländern sieht man große, imponirende Kirchenseste, nur in militärischen glanzvolle Uebungen und Kriegesspiele der Soldaten, in Italien haben die öffentlichen Feierlichkeiten der Priester, die mit dem Bolke eins sind, so wie die Nationalseste eher zu-, als abgenommen, im Norden, namentlich in Deutschland, werden öffentliche Aufzüge, Freuden der Bürger und dergleichen immer mehr vergessen, das Bedürfniß trägt den Sieg davon über heitre Fröhlichkeit, der Ernst über den Scherz.

Als ich ein Kind war, so erzählte Medling, ein gebor= ner Berliner, war ber Markt und die Ausstellung, wo die

Eltern für die Rinder ober fonft Angehörigen, Spielzeng, Rafchereien und Gefchenke zum Beihnachtsfeste einkauften. eine Anstalt, beren ich mich immer noch in meinem Alter mit großer Freude erinnere. In bem Theile ber Stadt. wo das Gewerbe am meisten vorherrschte, wo Raufleute, Handwerker und Bürgerstand vorzüglich ein rasches Leben verbreiten, mar in der Strafe, welche von Colln zum Schloffe führt, ichon feit langer Zeit ber Aufbau jener Buben gewöhnlich, die mit jenem glänzenden Tand als Markt für bas Weihnachtsfest ausgeschmückt werben follten. Diese bolzernen Gebäude fetten fich nach ber langen Brude, fo wie gegenüber nach ber fogenannten Stechbahn fort, als rafch entstehende, schnell vergebende Gaffen. - Bierzehn Tage vor bem Feste begann ber Aufbau, mit bem Reujahrstage war ber Markt geschlossen, und die Woche vor ber Weihnacht war eigentlich bie Zeit, in welcher es auf biefem beschränkten Raum ber Stadt am lebhafteften berging, und bas Bedränge am größten war. Gelbst Regen und Schnee, schlechtes und unerfreuliches Wetter, auch ftrenge Ralte konnten Die Jugend wie bas Alter nicht vertreiben. Satten fich aber frische und anmuthige Wintertage um jene Zeit eingefunden, fo war biefer Sammelplats aller Stände und Alter bas Fröhlichfte, was ber heitre Sinn nur feben und genießen konnte, benn nirgend habe ich in Deutschland und Italien etwas bem Alehnliches wieder gefunden, mas bamals die Weihnachtszeit in Berlin verherrlichte.

Am schönsten war es, wenn kurz zuvor Schnee gefallen, und bei mäßigem Frost und heiterem Wetter liegen geblieben war. Alsbann hatte sich das gewöhnliche Pflaster der Straße und des Plates durch die Tritte der unzähligen Wanderer gleichsam in einen marmornen Fußboden verwandelt. Um die Mittagsstunde wandelten dann wohl die vor-

nehmern Stände behaglich auf und ab, schauten und fauften, luben ben Bebienten, welche ihnen folgten, bie Baben auf, ober tamen auch nur wie in einem Saal gufammen, um fich au besprechen und Reuigkeiten mitzutheilen. Um glangend= ften aber find biej Abendstunden, in welchen biefe breite Strafe von vielen taufend Lichtern aus ben Buben von beiben Seiten erleuchtet wird, baf fast eine Tagesbelle fich verbreitet, bie nur hie und ba burch bas Gebrange ber Menfchen fich fcheinbar verdunkelt. Alle Stände wogen fröhlich und lautschwatend burdeinander. Sier trägt ein bejahrter Burgersmann fein Rind auf bem Urm, und zeigt und erflärt bem laut jubelnden Anaben alle Berrlichkeiten. Gine Mutter erhebt bort bie fleine Tochter, baf fie fich in ber Nahe bie leuchtenden Puppen, beren Sande und Geficht von Bache bie Natur anmuthig nachahmen, näher betrachten tonne. Ein Cavalier führt bie geschmudte Dame, ber Beichaftsmann läßt fich gern von bem Getofe und Gewirr betäuben, und vergift feiner Aften, ja felbst ber jungere und ber ältere Bettler erfreut fich biefer öffentlichen, allen qu= gänglichen Masterate, und fieht ohne Reid bie ausgelegten Schätze und die Freude und Luft ber Rinder, bon benen auch die geringften die Soffnung haben, daß irgend etwas für fie aus ber vollen Schattammer in die kleine Stube getragen werbe. Go manbeln benn Taufenbe, icherzend, mit Planen zu faufen, erzählend, lachend, fchreiend, ben fußbuftenden mannigfaltigen Buder = und Margipan = Gebäcken vorüber, wo Früchte, in reizender Nachahmung, Figuren aller Art, Thiere und Menschen, alles in hellen Farben ftrahlend, bie Lufternen anlacht; hier ift eine Ausstellung mahrhaft täuschenden Obstes, Apritogen', Bfirfiche, Rirfchen. Birnen und Aepfel, alles aus Wachs fünstlich geformt; bort Happert, läutet und ichellt in einer großen Bube taufenb=

faches Spielzeng aus Solz in allen Größen gebilbet, Manner und Frauen, Sanswürste und Briefter, Ronige und Bettler, Schlitten und Rutschen, Mabchen, Frauen, Nonnen, Pferbe mit Rlingeln, ganger Hausrath, ober Jäger mit Bir= schen und Sunden, was ber Gebanke nur fpielend erfinnt, ift hier ausgestellt, und die Rinder, Wärterinnen und Eltern werden angerufen, zu mählen und zu kaufen. Jenfeit er= glangt ein überfüllter Laben mit blankem Binn (benn bamals war es noch gebräuchlich, Teller und Schüffeln von biefem Metall zu gebrauchen), aber neben ben polirten und fpiegeln= ben Geräthen blinkt und leuchtet in Roth und Grun, und Gold und Blau, eine Ungabl regelmäßig aufgestellter Golbatesten, Engländer, Breugen und Croaten, Banduren und Türken, prächtig gekleidete Bafchas auf gefchmudten Roffen, auch geharnischte Ritter und Bauern und Wald im Frühlingsglang, Jäger, Sirsche und Baren und Sunde in ber Wildniff. Wurde man ichon auf eigne, nicht unangenehme Weife betäubt, von all bem Wirrfal bes Spielzeuges, ber Lichter und ber vielfach schwatzenden Menge, fo erhöhten bies noch burch Gefdrei jene umwandelnden Bertäufer, Die fich an keinen festen Blat binden mochten, diese drängen sich burch die didsten Saufen, und schreien, larmen, lachen und pfeifen, indem es ihnen weit mehr um diese Lust zu thun ift, als Gelb zu lösen. Junge Burschen sind es, die unermüdet ein Biered von Pappe umschwingen, welches, an einem Steden mit Pferbehaar befestigt, ein feltsam lautes Brummen hervorbringt, wozu die Schelme laut: "Waldsteufel kauft!" schreien. Nun fahrt eine große Kutsche mit vielen Bedienten langfam vorüber. Es find bie jungen Brinzen und Prinzessinnen bes Königlichen Sauses, welche auch an der Kinderfreude des Volkes Theil nehmen wollen. Run freut ber Bürger fich boppelt, auch bie Kinder feines Berrfchers fo nabe zu feben; alles brängt fich mit neuem Gifer um ben stillstehenden Wagen.

Jedes Fest und jede Einrichtung, fo beschloß Medling feinen Bericht, wächst mit ben Jahren, und erreicht einen Bunft ber Bollenbung, von welchem es bann schnell, ober unvermerkt wieder hinab finkt. Das ift bas Schidfal alles Menschlichen im Großen, wie im Rleinen. Go viel ich nach ben Erinnerungen meiner Jugend und Rindheit urtheilen barf, war diese Bolksfeierlichkeit von den Jahren 1780 bis etwa 1793 in ihrem Aufsteigen und in ber Bollfommenheit. Schon in ben letten Jahren richteten fich in näheren ober entfern= teren Straffen Läben ein, Die bie theureren und gleichsam bor= nehmeren Spielzeuge zur Schau ausstellten. Buderbader errichteten in ihren Säufern anlodenbe Gale, in welchen man Landschaften aus Buderteig, ober Deforationen, fpater gange lebensgroße muthologische Figuren, wie in Marmor ausgehauen, aus Buder gebaden fah. Gin prahlendes Bewuftfein, ein vornehmthuendes Ueberbieten in anmaglichen Runft= produktionen zerftörte jene kindliche und kindische Unbefangen= heit, auch mußte Schwelgerei an Die Stelle ber Beiterkeit und bes Scherzes treten. Doch ift mit allen biefen neuern Mängeln, fo endigte unfer Freund feinen Bericht, biefe Chrift= Beit in Berlin, vergleicht man bas leben biefer fröhlichen und für Kinder fo ahndungsreichen Tage, mit allen andern Städten, immer noch eine flassische zu nennen, wenn man bas Rlaffische als ben Ausbruck bes Sochsten und Besten in jeglicher Art gebrauchen will.

Diese Schilberung bes Freundes, bei ber vielleicht mancher benkt: "wie viel Worte wegen einer Kinderei!" sollte einer kleinen unbedeutenden Geschichte zur Einleitung bienen, welche sich an dem heiligen Abend vor Weihnachten im Jahre 1791 in Berlin in ber Rahe bes erst geschilderten Schauplages zutrug.

In einem Dachstübchen fag bei einem bescheidnen Lichte eine alte Frau, welche mit großer Emfigkeit nahte, und nur felten von ber Arbeit auffah. 3hr Rind, ein fleines Dadden von feche Jahren, ftand am fleinen Tenfter, und erfreute fich bes Scheines, ben es feitwarts von ber aufleuchtenben breiten Strafe ber beobachten tonnte, benn bas Edhaus ftand biesem Schauplat ber Weihnachtsfestlichkeit nabe genug, baf man hier, felbst in diefer Sobe, noch bas Getreibe wie ein Summen ober verhallendes Getofe, vernehmen konnte, und ber Glanz ber vielen Lichter von borther bas Fenfter noch ftreifte, an welchem bie Rleine beobachtend ftanb. Gie freute fich an ben Karoffen, welche vorbei fuhren, vorzüglich an benen, beren Bebiente Faceln trugen, fie laufchte auf bas ferne Getofe, und erwartete mit Ungebuld ben Augenblick. in welchem fie fich mit ber Mutter ebenfalls auf ben voll= gebrüdten Schauplat begeben würde. Es war aber noch ju früh, benn man hatte an biefem Tage, ber zu ben fürzesten und finstersten bes Jahres gehörte, nur eben erft bas Licht angezündet.

Ach! wie hell! rief die Kleine plötlich.

Was ist Dir? fragte bie Mutter.

Da unten, in bem großen hause, sagte bas Kind, zünsten sie schon ben Weihnachten an. Die Leute, die mit ben beiden schönen Kindern erst vor acht Tagen da eingezogen sind. Die puten recht früh ihren Weihnachten auf.

Die reichen Leute, antwortete die Mutter, ohne von ihrer Arbeit aufzusehen, können den Kindern diesen Abend freilich sehr herrlich machen. Sie haben auch wohl Gesellschaft dazu eingeladen.

Große Leute, bemerkte bas Kind, paffen nicht recht bazu, wenn's nicht auch Eltern find, die ihre Kinder mitbringen.

Sie freuen sich boch auch, fagte die Mutter, an der Freude der Kleinen.

Das dauert nicht lange, antwortete das Kind, sie sehen die Lichter und Spielsachen an, reden ein bischen darüber, und gleich kommen sie dann mit ihren altklugen Gesprächen und politischen Neuigkeiten, wie sie es nennen. Das habe ich wohl im vorigen Jahre gemerkt, wie wir noch in dem kleinen Städtchen wohnten. Auch kann ich mich eigentlich an keinen frühern Weihnachten erinnern. Was weiß doch so ein großer, ausgewachsener Mensch, was alles in solchen Püppchen steckt.

Minchen, sagte die Mutter, nachher gehen wir aus, Du follst noch einmal alle die Herrlichkeiten da unten ansehen, und ich habe einen ganzen Thaler aufgehoben, um auch für Dich, mein Engelchen, einzukaufen.

Die Meine sprang zur Mutter hin, kußte sie und klatschte bann lebhaft in die Sände. Ginen ganzen harten Thaler! rief sie, ei! dafür können wir ja aller Welt Herrlichkeit einskaufen. Du bist aber gut, Mütterchen: gar zu gut! Es ist eigentlich zu viel. Wir brauchten es wohl zu nöthigeren Dingen, nicht wahr?

Freilich wohl, fagte bie Mutter seufzend, ich möchte Dir aber boch auch gern eine recht große Freude machen.

Wehen wir balb? rief bas Rinb.

Du weißt, sagte die Mutter, ich muß noch erst die alte Frau Gerstner abwarten. Sie ist immer so freundlich gegen uns, und sie würde mit Recht böse werden, wenn wir nicht noch ein Stünden blieben. Sie wollte schon nach Tische kommen, sie muß abgehalten sehn.

Sie ist gut, fagte die Rleine, aber ber Bruder! D Mut= Xied's Novellen. V.

ter, warum hat boch wohl Gott folde unausstehliche Menschen geschaffen?

Die Mutter, so ernst sie gestimmt war, mußte lächeln. Sie machen sich wohl erst felbst so, sagte sie bann: ber Schöpfer meint es wohl mit allen gut, baß sie angenehm und liebreich sehn könnten.

Ich fürchte mich vor ihm, sagte die Kleine, und auch vor unserm Wirth unten. Thun die Leute nicht immer, als wäre man boshaft und gottlos, wenn man nur arm ist. Wenn ich so recht, recht reich wäre, da wollte ich einmal zeigen, wie man es machen müsse. So höslich wollte ich sehn, so angenehm und mildthätig. Alle Leute, besonders die Armen, sollten eine Freude haben, wenn sie mich nur zu sehen kriegten. — Aber warum, Mütterchen, werden wir denn meine Bescheerung mir so gar spät ausputzen?

Romm einmal her, mein Kind, fagte bie Mutter nach einer Paufe, indem fie die Arbeit niedergelegt hatte; lag uns einmal vernünftig mit einander fprechen, Du bift ein Huges Rind, und wirst wohl verstehn, wie ich es meine. Sieh, ich bin recht arm, jetzt fo, wie ich es ehemals nicht war. Nunbin ich meinem Wirthe unten noch von vorigem Vierteligbre bie Miethe schuldig, ber Bruder ber guten Frau Gerftner, ber Herr Sambach, hat mir auf ihre Borbitte einiges Gelb vorgeschossen, um das er mich auch oft bringend mahnt: beibe kann ich jetzt noch nicht bezahlen. Rämen fie nun zu= fällig zu mir herauf, und bas kann ja jeden Augenblick ge= schen, so wüßte ich nicht, was ich antworten sollte, wenn fie hier eine große Festanstalt von Lichtern und Geschenken antreffen würden. Darum geben wir fpater, weil bie Frau Gerstner noch zu mir kömmt, und gang spat, wenn alles schläft, ober in ber eignen Familie ober frember ben Abend feiert, puten wir unfer Stubden bier ein bischen auf. Das

ist das Clend der Armuth, daß sie vor harten Menschen sich immer noch ärmer und bettelhafter anstellen muß, damit man von ihnen, auch wenn man ihnen nichts schuldig ist, nicht noch Borwürfe anhören muß. Und nun gar die, die von uns etwas zu fordern haben.

Das Kind fah vor fich nieder und schwieg ftill. Bift Du verbruflich? fragte bie Mutter. Rein, fagte bie Rleine, indem sie die großen Augen munter aufschlug, und sich zu lächeln zwang: gar nicht verdruflich, aber boch traurig, baß ich freilich nicht fo ausgelaffen fröhlich fenn werde, wie ich es mir heut den gangen Tag und ichon gestern und vorgestern vorgenommen hatte. Als wir uns mal ba braugen im Walbe verirrt hatten, voriges Jahr, ehe wir noch nach Berlin tamen, wie faben wir uns an, wie wünschten wir nur einem einzigen Menschen zu begegnen, ber uns wieber gurechtweisen konnte. Da fam nach langer Zeit, als ich weinte, und immer ftarter weinte, ein wilber fcmarzer Mann, ein Roblenbrenner aus bem Buich, und es war uns, als wenn die Sonne aufginge; benn nun brachte uns ber auf ben rechten Weg. Go bachte ich benn bamals in meiner Dummheit: ach! was muß bas herrlich fenn, in einer großen, großen Stadt zu wohnen, wo man nichts als Menschen und Menfchen fieht, bag fie uns troften, wohlthun und uns erfreuen. Und nun siten wir fo recht mitten unter ben Men= iden, und fie maden uns nur betrübt, wir muffen uns vor ihnen fürchten, wie im bunfeln Balbe.

Man ist oft, erwiederte die Mutter seufzend, im Gestränge der Menschen am einsamsten. Jeder hat mit sich und seiner eigenen Noth zu thun, und den Reichen und Borsnehmen ist am wohlsten, wenn sie von uns nichts wissen und erfahren. Man sollte denken, alle Einrichtungen und Gesetze

wären nur bazu gemacht, bag wir ihnen ja nicht zu nahe kommen follen.

Jest klopfte es an die Thür, und die erwartete Frau Gerstner trat herein. Das Kind, welches recht gut Blicke und Mienen der Mutter verstand, ging, nachdem es die eintretende alte Frau anständig begrüßt hatte, in das Kämmerchen, welches noch vom Bormittag her warm war, und wo die Betten standen. Minchen zündete sich selbst recht geschickt die Lampe an, und entfernte sich, um ihre Leseübung fortzusehen, und von Zeit zu Zeit durch das verschlosne Fenster auf die Straße hinabzusehen.

Ich bringe Ihnen keine Hulfe, liebe Frau Nachbarin, begann die Fremde, benn mit meinem Bruder ist ein für allemal nichts anzufangen. Mein Mann hat nichts übrig, wie Sie wissen, und wenn er es hätte, würde er es nicht so zweifelhaft anlegen wollen. Mein eigensinniger Bruder will aber die fünf Thaler, die Sie ihm noch schuldig sind, fahren lassen, wenn Sie auf seinen Borschlag eingehen mögen.

Liebe Freundin, sagte die Mutter mit traurigem, aber bestimmten Ton, ich kann es nicht, wie Sie ja selbst einsehen müssen. Mit meiner schwachen Gesundheit mich in einen offnen Laben hinsetzen und die Käuser abwarten, bei dieser Witterung — und was sollte nachher aus meinem Kinde werden?

Liebe arme Frau, erwiederte jene, Sie haben freilich Recht, und doch auch wieder Unrecht. Ehe man erfäuft, rettet man sich doch lieber für den Augenblick auf einem schwachen Brett; vielleicht kommt nachher bessere Hüsse. Sie sehen ja doch, daß es mit der Stickerei nicht geht und ausereicht. Es ist wahr, Sie machen es schöner und besser, als ich es noch gesehen habe, aber Sie sind nicht persönlich mit den Vornehmen, oder auch den großen Kausleuten bekannt.

Der Bürgersmann braucht bergleichen nur felten, und fo muffen Sie es immer auf Gerathewohl unter dem Breise Leuten hingeben, die damit herumlaufen und es anzubringen suchen.

Sie haben Necht, antwortete die Mutter, ich habe aber immer gehofft, Ihr Bruder, oder Ihr Mann, oder der Hauswirth hier unten, würde mir eine Stelle als Haus-hälterin bei einem Raufmann, Wittwer ober wohlhabenden Bürger ausfinden lönnen, wohin ich dann auch mein Kindschen mitnehmen könnte.

Liebstes Kind, sagte die Fremde, das ist schwer, fast unmöglich. Wo wir so hinkommen, zu den kleinen Bürgerslenten, da giebt es solche Stellen nicht. Da ist die Frau Ausgeberin und Alles, schon Glücks genug, wenn sie sich noch eine Magd halten kann. Der einzige Weg, wenn es gelingen soll, ist: daß Sie sich mit ihrem Wunsch und Anerbieten in die Zeitungen setzen lassen.

Liebe Frau Nachbarin, erwiederte die Mutter, das eben scheint mir das Unmöglichste von allem; denn wollte ich auch meine Furcht vor diesem Schritte überwinden, so würde man doch gleich Zeugnisse verlangen, daß ich der Stelle auch gewachsen, daß ich treu und ehrlich sei, wo sollte ich die herenehmen, da ich bis jetzt noch niemals so etwas versuchte, sondern immer meine eigne Wirthschaft führte? Die Leute, denen ich hülfreich sehn möchte, und die meine Sorgsalt etwa brauchen könnten, Kaufleute aus dem Mittelstande, Wittwer und Greise, die ohne Familie, oder mit unerwachsenen Kinzbern leben, würden meine Anzeige auch schwerlich beachten. So hoffte ich immer, die persönlichen Bemühungen meiner Freunde und Bekannten würden mir etwas ausmitteln können.

Wiffen Sie aber wohl, fing bie Nachbarin wieder an, baß mein Bruder manchmal recht boje auf Sie ift? Ich

vertheidige Sie, so viel ich kann; aber er hält Sie für ftolz und hoffartig.

Mich? fagte die Mutter, mit einem Ausbruch der Wehmuth; ich denke, ich bin tief genug hinabgestoßen, und habe alles aufgegeben, was ich wohl sonst für recht und nothwendig hielt.

Die Männer, fagte jene, verfennen oft, was bas Befte an uns Frauen ift. Und mein Bruder fett nun etwas barin, barich und ungezogen zu sehn, er benkt, das ist brav und beutsch. Run halt er auf fein Gewerbe, wenn es auch nur ein kleiner Rram ift, aber er ift boch Meifter, er hat alles bezahlt und entrichtet, was bazu nöthig ift; bie Abgaben, Die Miethe, nichts bleibt er schulvig, und so ift er mit Ehren alt geworben , und hat feine Kinder. Gine treue Berfon in seinem Laben hätte er gern; ber Laben ift offen, bas ift mahr, aber er meint, wenn er Glasthuren vor hatte, fo würde bie Umftandlichkeit manchen Räufer abichreden. Er felbst muß arbeiten, und fann nicht immer ben Bertauf abwarten, fo fitt bald ein Gefelle, bald ein Buriche, bald bie Hausmagd bort. Das ist ihm aber nicht reputirlich genug: auch kann er ja nicht wissen, ob die Leutchen gang ehrlich mit ihm umgeben. Sehn Sie, Liebe, Sie überstehn ben Winter schon. Sie benken sich es zu schlimm. Und, unter uns gefagt, aber Gie werben fich nichts merten laffen, ober mich verrathen, ber alte Mensch, mein Bruder, spekulirt noch ganz anders. Er hat keine Kinder, ist auch nicht in bem Alter, bag er noch welche friegen fonnte: Gie find bei anständigen Jahren, aber so sauber und annehmlich, wie manche junge hubsche Frau es nicht ift, so will unser Brumm= bar Gie bann, mann Gie erft ein Baar Boden fo gleich= fam im Dienft bei ihm gewesen find, beirathen. Und, Liebchen, wenn Sie erst feine Frau find, fo tonnen Sie ihn

gewiß zu allen Dingen bringen. Glauben Gie mir nur, fo ein Bar und wilber Mann ift viel leichter zu bezähmen und au regieren, wie fo ein fanfter, ftiller Mann, wie ber mei= nige ift. Dann läft er gewiß für ben fünftigen Winter Glasthuren vor feinen Laben machen, und Gie figen als Frau vom Saufe wie eine Pringeffin barin, und konnen auch noch einen kleinen Dfen anbringen laffen. Denn ihm ift es hauptfächlich barum zu thun, einer rechtlichen braven Berfon feine Wirthschaft so gang und unbedingt zu übergeben; für eine folche hält er Sie, und als feine angetraute Frau, meint er, murben Gie fich feines kleinen Bermögens mit gangem Eifer annehmen, ba es nachher boch auch bas Ihrige ift. Sehen Sie, wie gut ich es mit Ihnen meine, benn, wenn ich ihn überleben follte, wurde ich boch fein Bischen von ihm erben. Sie konnen, liebwertheste Frau Nachbarin, auf feine Weise beffer für fich und Ihr hubsches Rindchen forgen. Aber er, mein Bruder, halt Gie für zu ftolg, in foldem Heinen Laben als Berkäuferin zu fiten, Gie find viel zu hochmüthig, als baf Sie ihm bie Sand vor bem Altar reiden follten: Sie wünschen, bag man Sie "Mabam" titulirt, und nicht "Frau Meisterin". Sie wollen Ihr Kind zu einer Belehrten erziehen, daß es feine feinen weißen Sandchen hubsch schonen tann. - Was antworten Sie mir nun auf meine ehrliche Rede und aufrichtige Meinung?

Liebe Frau, fagte bie Mutter in großer Berlegenheit, lassen Sie mir Zeit nachzubenken, alles zu überlegen nur bis Neujahr. Mein Schicksal ist ein trauriges, ein herbes; Sie und Ihr Herr Bruber meinen es auf Ihre Art gut mit mir — und boch können Sie sich in meine Empsindung, in meine Trauer nicht hinein denken. Man versteht ja einander so oft nicht im Leben, wenigstens nicht so ganz, um nicht dem Freunde, dem Bekannten Unrecht zu thun. — Ach!

wenn nur mein Minchen nicht wäre! — Und boch ift bas Kind wieder mein höchstes, mein einziges Glück. — Es ist aber wohl möglich, daß es zum entsetzlichen Elende hinan wächst.

Jetzt, Liebchen, fuhr die Nachbarin fort, ist eine so hübsche trauliche Abendstunde, und ich habe auch noch etwas Zeit; jetzt erzählen Sie mir doch etwas von Ihrer Geschichte, wie Sie mir schon so oft versprochen haben.

Die Mutter war fehr nachbenkend geworben. Taufend Gebanken gingen ihr eilig burch ben Beift, und fie vermochte nicht sie zu ordnen, oder einen fest zu halten. Sie war ent= schlossen, sich von biefen Berbindungen gutbenkender, aber engherziger Menschen los zu machen, aber boch konnte fie feine hoffnung einer Möglichkeit faffen. Gie erfchrat, baß man ihr vorschlagen konnte, in ihrem Alter noch eine ehe= liche Berbindung mit einem Manne einzugeben, ben fie nicht achten fonnte, von allen andern Sinderniffen abgefehn. Jest war sie entschlossen, ihre jetige Lage burchaus zu ändern, fich von allen biefen Bekanntschaften, Die fie nur fo ängstig= ten, zu entfernen, und Mittel aufzusuchen, Die ihr ein freieres Dafein ficherten. Der Entschluß ftand unerschütterlich, nur fand fie jest noch kein Mittel, auch nur ein mahrschein= liches, ihn auszuführen. Go hin und her benkend und füh= lend, indem fie fich auch Borwürfe machte, bag fie ben guten Willen diefer Menschen, Die von ihrem Gemuthe nichts mußten und ahndeten, verkennen muffe, entschloß fie fich endlich. ber wohlmeinenden Nachbarin ihre Geschichte zu vertrauen, um wenigstens jenen ungegründeten Vorwurf bes Sochmuthes von sich abzuwälzen.

Sie ftand auf und ging in die kleine Schlafkammer. hier faß das Kind Wilhelmine, und las mit gefalteten hänsten in einem Gefangbuche die heitern Weihnachtslieder, die

gutmeinenbe fromme Seelen in findlicher Einfalt gedichtet haben, und die barum auch jetzt noch jedes reine Herz, wie vielmehr bas eines guten Kindes, wie mit dem fanften Flügelfchlage von Engelsfittigen berühren.

Die Mutter kehrte zurud, putte bas Licht und fagte bann: nein, liebe Nachbarin, nicht hochmüthig follen mich meine Freunde schelten, und barum will ich Ihnen etwas von meinem Schicksale erzählen, bamit Sie fühlen können, warum ein unvertilgbarer Schmerz mein Leben trübt, und jebe heiterkeit fast unmöglich macht.

Im nördlichen Deutschland, in einer bebeutenben Stadt bin ich geboren und erzogen. Meine Eltern waren wohl= habend, man wollte sie fogar reich nennen, und so war meine Erziehung von ber Art, wie jeder gute Menfch fie feinen Rinbern wünschen muß. Un unferm Saufe granzte ein noch größeres, beffen Besitzer noch reicher war, als mein Bater. Dort lebte ein Anabe, einige Jahre alter als ich, ein liebes, verftandiges Rind, mit bem ich meine mugigen Stunden in allerhand heitern Spielen vertrieb. Als wir größer wurden, erfuhren wir es von unfern Eltern querft, baß wir uns lieb hätten, ober uns liebten, wie man es in ber berkömmlichen Sprache ausbrudt. Go muchfen wir beran, und wurden ichon lange von allen Befannten Braut und Bräutigam genannt, bevor wir uns verlobten. Als bies gefchah, murben wir weit fcudterner in unfern Schergen und Gefprächen, benn mein Berlobter merkte nun, baf es ein wirkliches ernstes Leben gabe, und ich murbe über meine Gefühle ebenfalls belehrt, bie ich bis babin nur fo hatte walten laffen. Alles, was Bedeutung, Inhalt hat, hat eben dadurch auch etwas Furchtbares; und kein Mensch fühlt bas fo ftart, als bie findliche Jungfrau, Die ihrer Beftimmung entgegen reift. Ift bas Schidfal bes Mannes

ernst, darf der Uebergang von Kindheit und Ingend zum Alter Besorgniß erregen, so hat dieser Augenblick für das Mädchen etwas Gespenstisches. Wenn sie nehmlich denkt. Denn eben, weil wir nur mit Puppen, unsern zukünstigen Kindern, spielen, ist uns die Erklärung, die in unser Leben tritt: es sei nun Ernst mit diesem Scherz! um so surchtbarer. Wie wenige glückliche Shen giebt es. Wie dilbet sich nun erst dei den meisten Menschen Lüge und Unwahrheit aus! Wie viele wenden sich jetzt auf ewig vom Angesicht der Wahrheit ab!

Ich war aber mit meinem Friedrich in der Che unaus= fprechlich glücklich. Er liebte mich wahrhaft, fo wie ich ihn; wir lebten im Wohlstand und erfreuten uns jedes neu aufgehenden Tages. Wir hatten, fo fchien es, viele Freunde, benn unfer großes Saus wimmelte oft von Gaften, und Freude und Luft ertonte in ben Galen beim Gaftmabl. Alle Welt pries uns glüdlich, viele beneibeten uns wohl auch. Nach einem Jahre gebar ich mein erstes Rind, einen Anaben, ber in ber Taufe ben Namen Beinrich erhielt. 2018 ber Bater meines Gatten ftarb, übernahm mein Mann bef= fen Geschäfte ebenfalls, fo mar er nun Borfteber einer grofen Fabrit, und führte zugleich einen beträchtlichen Speditions-Handel. — Nach einigen Jahren waren wir bie Eltern von vier gesunden und blühenden Rindern, und unfer Wohlfein ware fast fo vollkommen gewesen, wie es irbisch möglich ift, wenn fich nicht zweierlei in meinem Gatten immer mehr entwidelt und unfre Bufriedenheit geftort hatte. Go gut mein Gatte war, fo überraschte ihn boch von Zeit zu Zeit ein Jähzorn, ber fich bis in bas Furchtbare fteigern konnte. wenn er alsbann Widerspruch erfuhr. Man mußte ihn austoben laffen, und ba viele feiner Untergebenen biefe feine Art nicht kannten, ober fich ihr nicht fügen wollten, besonders

Frembe, die von ihm nicht abhängig waren, so sielen oft die unseligsten Auftritte vor. Meine Bitten, seine stets erneuerten Borsätze, sich zu ändern und zu bessern, halsen zu nichts. Seine Verstimmung wandte sich aber nicht selten gegen sein eigenes Wesen und Schicksal. So wohl es ihm eigentlich ging, so unzufrieden war er doch mit seinem Beruf. Er zürnte seinem verstorbenen Vater, daß er seinem Wunsche, ihn studiren zu lassen, nicht nachgegeben hatte. Mein Mann war geistreich, witzig, belesen, er hatte Menschenkenntniß und Gedächtniß, so daß er sich vielleicht nicht mit Unrecht einbilden durste, er sei zu einem außgezeichneten und berühmten Gelehrten von der Natur bestimmt gewesen.

Rur ber Bedanke, daß fein altefter Sohn Beinrich biefen Stand erwählen und in ihm groß werden follte, fonnte ihn einigermaßen über feinen verfehlten Lebensplan tröften und beruhigen. Diesem Sohn, ber viele Fähigkeiten verrieth. wurden nun geschickte Lehrer gehalten, er wurde früh auf bas Ghunasium, welches in unfrer bebeutenben Stadt ein berühmtes war, geschickt, und erhielt von seinen Lehrern bas lob großen Fleifes und eines untabeligen Betragens. Aber ohnerachtet biefer Lobeserhebungen entbedte mein icharf= finniges Auge bald, bag bie Sinnesart meines Beinrich nicht für einen Belehrten paffe. Berabe alles, mas ber Bater verachtete, war ihm lieb, alles, mas fich auf handel, Ma= schinen und Fabritwesen bezog, war ihm bochst wichtig, und ber Beift des Grofvaters ichien in ihm fich neu zu beleben. Sein größtes Entzuden aber waren bie Beschreibungen von weiten und gefährlichen Geereifen, von entfernten, fremben Ländern, Entdedungen unbefannter Infeln, und Die berühm= ten großen Kaufleute ber verschiedenen Jahrhunderte ftanden ihm als die herrlichsten Musterbilder por feiner Einbildung. Er hatte bald bemertt, bag er biefe Leidenschaft vor feinem

heftigen Bater verheimlichen muffe, und fo mar ich, ohne baß ich es fuchte, feine Bertraute geworben. Es mar ver= geblich, als er älter mar, wenn ich es versuchte, ihn bem Lieblingswunsch seines Baters geneigt zu machen, benn als er erft im Stande mar, über feinen Beruf nachzudenten, erklärte er unverholen, bag er nichts fo fehr als ben Stand und bie Bemühungen eines Gelehrten verabscheue; Raufmann wolle er werben, und in einer großen Geeftadt feine Lehrjahre überfteben, um fünftig bann reifen, und als Mann einer ausgebreiteten Sandlung vorstehen zu können. Es war natürlich, daß fein Fleiß auf der Schule nachließ, daß die Lehrer über ihn klagten, baf ber Bater gornig mar. Mit biefer Berstimmung vereinigte sich noch ber Berbruß, daß unfre Gefchäfte fo wie unfer Bermögen fich auffallend ver= ringerten. Da ber Führer beffelben bas nicht leichte, fon= bern verwidelte Geschäft mit Unlust trieb, die besten Arbeiter feine Fabrit verließen, und burch allerhand Ereigniffe ber Zeit ber Speditions-Sandel weniger thatig wurde, fo verlor fich allgemach ber Glanz unfers Saufes, und mit biefem entwichen auch die meiften Freunde und Unhanger. Digmuth, Berdruß, Born, fein ungludliches Temperament mar= fen meinen Mann auf bas Rrankenlager; biefer erfte Anfall feiner Gicht, die ihn nachber niemals wieder verlaffen hat, war furchtbar. Ich war Tag und Nacht feine Pflegerin, und erfuhr nun von ihm in ben Stunden, in welchen er wieber gang fanft und liebenswürdig mar, bag er fich von Schwindlern hatte migbrauchen laffen, bie, feine Gutmuthigfeit fennend, ihn ju gang thörichten Projeften und Speculationen verleitet hatten, burch welche große Kapitalien verloren, und in benen biefe Betruger nur bie Gewinner waren. So hatte fich benn ber Horizont unfers Lebens allgemach verfinftert.

Ei! fagte Frau Gerstner, die Erzählerin unterbrechend, bas, liebe Madam, habe ich nicht gewußt und mir nicht träumen lassen, daß Sie einmal in der Welt eine so glänzende Rolle gespielt haben. Ja, da — da begreise ich nun wohl manches — auch daß Sie nicht so sehr nach dem kleiznen Laden begierig sehn können.

Das ist alles vorüber und auf immer verschwunden, antwortete die Mutter; ich bejammere jetzt meine Berblendung, als ich in jenem Zustand war, denn jetzt könnte ich mit meinem armen Kindchen ein Jahr von dem leben, was uns damals eine einzige prahlerische Mittagstafel kostete, an welcher elende Menschen lachend und wohlgemuth schwelgten. Ach! ich wußte damals nicht, was die Armuth zu bebeuten hat.

D Madam, fagte die Gerstner, Sie sind aber mahr= haftig recht gütig, daß Sie mir so mittheilsam Ihre Lebens= geschichte erzählen. Ich hatte sie mir ganz anders gedacht.

Ich bitte, fagte die bekümmerte Mutter, daß Sie mich wieder, so wie bisher, immer Freundin und Nachbarin nennen. Sie sind mehr wie einmal meine Wohlthäterin gewesen, seit ich in diese große Stadt gekommen bin. Das kann und werde ich niemals vergessen. Jest stehe ich tief unter dem kleinsten und ärmsten Bürgersmann; mein Schicksal zwingt mich, bei jedem Hilfe zu suchen.

Nobel gedacht! fagte Frau Gerstner; das könnte ich nimmermehr so, wie Sie, über mein Herz bringen. Da es mun aber einmal so heißen soll, liebste, geehrteste Frau Nach-barin, so haben Sie jest die Güte, in Ihrer Geschichte, die mir sehr rührend ift, fortzusahren.

Wir standen also, sprach die Mutter, zur Welt in einem ganz andern Berhältniß, als bisher. Durch alle diese Leis ben schien mein Mann, als er wieder besser war, früh alt

geworden zu fehn. Go fehr er fonst bie Menschen aufgesucht hatte, eben so eifrig vermied er sie jett. Er war ihnen oft gang feindlich und ichalt bas gange Geschlecht. Mit Nachtheil verkaufte er seine Kabrik, und zog sich ganz auf ben Stand eines mittelmäßigen Spediteurs gurud. Gin ficheres, aber wenig einträgliches Geschäft, und um fo weniger, ba mein Mann oft burch Unpäglichkeit gehindert wurde, ihm mit Thätigkeit und Fleiß vorzustehn. Wir hätten in ber Befdranktheit noch fehr glüdlich fenn fonnen, wenn wir uns bem Schidfal gefügt, wenn wir feinen Winten Folge gelei= ftet hatten. Denn gewiß ift es Schickfal, wenn ichon fast erwachsene nicht untluge Rinder mit festem Ginn eine Dei= nung aussprechen, welche ihren Beruf und ihr fünftiges Leben bestimmen foll. Und so war es mit unserm Beinrich. ber nun fast schon neunzehn Jahre alt war und in wenigen Monaten zur Universität abgehen follte. 3ch, feine Bertraute, war Urfach, bag er nicht schon längst mit bem Bater von seinen Absichten und Wünschen gesprochen hatte, weil ich die Scene, die ich in diesem Fall vorher feben konnte. au fehr fürchtete.

Der Geburtstag bes Sohnes kam heran. Ich hatte einige Geschenke besorgt, Kleidungsstücke, wie er sie liebte, einiges, was ich ihm selbst genäht und gearbeitet hatte, Stickereien, wie auch Männer sie tragen. Mein Mann hatte ein Getreibe und Geschicke, daß ich wohl sah, es sollte etwas Bebeutenderes werden, er wollte es mir aber nicht sagen, womit er unsern Heinrich zu überraschen dachte. Der Tag kam, der Sohn war gerührt, er dankte mir für meine Arzbeiten mit Thränen, und nun öffnete sich die andere Thür—und eine große Anzahl Bücher, theure Werke, Lexica, Ansgaben von Elassisten, Folianten und Quartanten standen prahlend da, von Blumen und Lorbeerkränzen umschwebt.

Der Bater hatte auf Ueberraschung, frendigen Schreck und dann, nach der Besinnung, auf enthusiastische Freude des Jünglings gerechnet, — und da nun Alles ganz anders wurde, Heinrich bald die Bücher, bald den Bater mit einem Blick kalter Berwunderung betrachtete, so war ich auf meisnem Sessel schon einer Ohnmacht nahe, denn auf dem Ansgesicht des Baters zeigte sich die Köthe, jenes Fener im aufgerisnen Auge, welches alles ich, so wie die schwellende Aber, das zitternde Kagen an der Unterlippe nur zu gut kannte, um nicht zu wissen, daß jetzt die schrecklichste Explosition von Buth und Kaserei ausbrechen würde.

So tam es benn auch. - Erft, mit icheinbarer Dafi= gung fragte ber Bater noch : biefe Bucher icheinen bem Berrn Sohn die Freude nicht zu machen, Die ich mir versprochen habe? Beinrich fagte gogernd: lieber Bater - Es ftedt ein ganges Capital barin! fcrie biefer: mancher Brofeffor wunfcht fie fich umfonft. - Boren Gie mich an, lieber Bater, fagte Beinrich leichenblaß, - ich tann fie nicht brauchen, ba ich fest entschlossen bin, ftatt auf bie Universi= tat, mich auf ein großes Comptoir in ber Seeftabt gu begeben, weil ich fühle, daß ich nicht zum Gelehrten tauge. -Sier borte ich nun einen gräflichen Fluch aus bem Munbe meines Mannes, und mit angestrengter Kraft padte er ben größten Folianten, und schleuberte ihn wüthig nach bem Saupte bes Sohnes, indem er rafend mit bem Munde schäumte. Mein Beinrich stürzte getroffen nieber, er hatte ausweichen können, aber ich fab, bag er es nicht wollte. Mus einer großen Ropfwunde blutend, lag er jett betäubt und wie ohne Bewußtsein auf bem Boben, und ber Bater, fich felbst in Buth nicht kennend, sprang auf ben Gefallenen, und trat ihn, indem er furchtbar mit ben Zähnen knirschte. So murbe ber Geburtstag unfers Melteften gefeiert. Daß

ich weinte und Ichluchzte, vergeblich bat und flehte, wurde von dem Rasenden nicht einmal bemerkt. Der Sohn erhob sich endlich schweigend, taumelte und ging auf den Bater zu, der sich indessen etwas gesammelt hatte; es schien, Heinrich wollte ihm etwas sagen, doch er verstummte, sah aber meinen Mann mit einem so sonderbaren Blick an, daß der Bater gewiß noch auf seinem Todesbette diesen unbeschreiblich seltsamen Blick in seiner Brust empfunden hat. Der Sohn ging so stumm nach seinem Zimmer, und mit zitternder Hand klingelte der Bater. Als der Diener kam, sagte er: geht zu meinem Sohn Heinrich, holt den Arzt, er ist nicht wohl und hat eine Wunde am Kopf.

Nun mußte ich, zwar fauft vorgetragen, Die Borwürfe bes Mannes erdulben: wie ich gewiß um Alles gewußt, ihm nie von den Dummheiten gefagt, ich also eigentlich die Schuld von allem trage. Da ich fein Temperament kannte, schwieg ich, als wenn er im vollfommenen Rechte mare, und nur am Abend, als ich ihn nachbenkend und in fich gekehrt fah, iprach ich für ben Gohn. Er hatte gewiß fcon fein Unrecht eingesehen und würde es auch bekannt haben, wenn ein ganz eigner Stolz es ihm nicht unmöglich gemacht hatte. Morgen früh, fagte er endlich, will ich mit bem einfältigen Jungen vernünftig und rubig fprechen. Will er's bann burchaus. fo mag er benn auch fo ein elender Mensch werden, wie ich felber bin. Er hat keinen Stolz in fich, ber Armfelige, fonft würde er es einsehn, wie gut ich es mit ihm meine. - Der arme Bater konnte, fo war fein Berg gepreßt, bie gange Nacht nicht schlafen. Lange vor Tage machte er fich auf, zündete felbst das Licht an, und ging forgend und leife mit fich felber fprechend, in bas Zimmer bes Sohnes. Er glaubte, ich schliefe, aber mich hatte ebenfalls bie Sorge mach erhalten. Gilig zog ich mich an, um die Berfohnung mit bem

lieben Kinde mit bem Bater zugleich zu feie.n. 3ch horchte mit gespanntem Dhr und flopfendem Bergen, benn ich bachte in jerem Augenblick, baß sie kommen und Arm in Arm berein treten würden. Gine Biertelftunde verging jo und noch eine, und mein Berg flopfte immer angstlicher. End= lich konnte ich nicht länger bleiben, ich flieg die Treppe git= ternt hinauf, in Angft, bag fich ein neuer Streit entsponnen baben möchte. Als ich mich aber ber Thure näherte, war alles still, mir war, als hörte ich weinen und schluchzen. 3d trat in die Stube - und - ben Anblick werte ich niemals vergeffen: - ber große, ftolze Mann lag bleich und beftig weinend, leichenblaß und gang gerbrochen, vernichtet und trofflos' im Geffel, er kounte vor Edyludgen nicht reben, ftumm hielt er mir nur mit heftig gitternder Sand ein Blatt entgegen. 3ch nahm und las. Es war ein Brief von un= ferm Sohne. Er fagte hier, baß er auf ewig Abichied nehme, daß er uns nicht sagen wolle, wohin er gehe, er habe aber unabanderlich feinen Beruf gewählt. Er fei alt genug, fich felbft zu belfen, und banke für feine Erziehung und für Alles, was ihn ber Bater habe lernen laffen. Bon mir nahm er mit Liebe Abschied, und ben Bater bat er um Berzeihung, baß er ihm die Freude nicht habe machen tonnen, die er von ihm erwartet habe. Sonst waren in tiefem verständigen Briefe auch einige harte und herzzerreißente Stellen. Go fagte er im Anfang mit ichrecklicher Bitterfeit, mit ben Fugen habe ihm an feinem Geburtstage ber Bater ben Brief geschrieben, ber ihn frei und los spreche; mit Blut fei biefe Lossprechung unterzeichnet worden, und ta er weber verheißen fonne noch wolle, baß er fich bei einer wiederkehrenden Beranlaffung nicht widerseten würde, so sei es beffer für beibe, daß sich bas Angesicht bes Baters und Sohnes niemals wieder gegenüber ftanten. -

Als ber Bater sich am Weinen gesättigt hatte, wüthete er gegen sich, nannte sich Aindermörder, versluchte seinen Jähzorn und sein heißes Blut, und ruhte nicht eher, als bis er schon am solgenden Tage wieder auf dem Arankenbette gefährlich darnieder lag. Wir forschten nach dem Sohne, konnten aber keine Spur entdecken. Unter fremdem Namen mußte er Stadt und Land verlassen haben. — Meine Augen haben ihn seitdem nicht wieder gesehen, und der Bater hat sterben müssen, ohne sich an seinem Anblick trösten zu können.

Die Erzählerin weinte und verbarg das bleiche Antlitz in ihrer Schürze, da lief in großer Aufregung die kleine Tochter herein und rief; Ach! Mutter! Mutter! das war recht schrecklich und kurios! Drüben, wo die hübschen Kinder unten in den großen Fenstern und Studen wohnen, sieh, alles war so schön hell, man konnte von hier nun von den großen Byramiden mit den vielen, vielen Lichtern etwas sehn, nun gingen sie, kamen sie, mit einemmale brannte der Fenstervorhang lichterloh: ich hörte dis hier hoch hinauf das laute Schreien von Kindern und allen. Da kam ein langer Mann, und riß den ganzen Borhang herunter. Auch das Fenster machten sie auf, daß der Qualm herausziehen konnte. Unten auf der Gasse schwiesen schon etliche Feuer. Es war alles eigentlich recht lustig; besonders weil doch kein Feuer ausgekommen ist.

Die Mutter hatte sich wieder gesammelt, sie sprach noch einige Worte mit dem Kinde. Die Kleine ging auf einen stillen Wink in die Schlafkammer zurück, wo sie sichwieder zum Buche hinsetzte. Die Frau Gerstner sah die Erzählerin mit einem ausmerksamen, anfordernden Auge an, und diese suhr auch mit bewegter Stimme fort: ja, liebe Freundin, ich habe in meinem noch nicht so gar langen Leben viele Schmerzen, unendlich viel trübe Stunden, Tage, Wochen und

Monate überstanden. Es zeigte sich immer deutsicher, daß wir eigentlich schon durch Unfälle, und auch Verschulden, arm geworden waren, und auch dieser Zustand hätte noch erkrägslich, vielleicht sogar nicht ohne Glück sehn können, wenn der stolze Charakter meines Mannes diese Armuth nur hätte extragen können. So aber ärgerte er sich über sich selbst und mit andern herum und sein Leben und die Menschen, selbst die besseren, wurden ihm unerträglich. Nur ein Mann hielt bei uns aus, und ertrug mit Wohlwollen diese meuschenseindliche Stimmung, unser Hausarzt, der meist täglich in unser Haus fam, denn auch ich und die Kinder kränkelten oft und viel.

Rinn war ich schon in Jahren, auch bie andern Kinder, zwei Marchen und ein Knabe, waren schon ziemlich erwachsen, als ich mich plötlich, gegen mein und aller, felbst bes Arztes Erwartung, wieder guter Soffnung fühlte. D meine Freunbin, als nun mein Minchen, bas liebe Rint, welches Gie fennen, zur Welt fam, als ich in wehmuthiger Freute und Schmerz auf meinem Lager lag, ba fuchte ber Berr uns beim auf eine eigne Urt. Ich hatte meine Kinder ichon lange nicht gegehn, nun geftand mir endlich ber Argt, fie lägen alle töbtlich am Scharlach barnieber. Gie ftarben auch und murben begraben, ohne bag ich bie geliebten Leich= name nur wieder gefehn hatte. Meinem Manne mar in Schred, Angft und Trauer bie Gicht in ben Magen getreten, und er lag ohne Hoffnung. Das mar ein Sausfreuz. Ich fonnte in meinem Jammer bas arme Würmchen nicht felbst ftillen, und wir mußten eine Umme annehmen. - Go war alles vormalige Glud wie ein Traum versunken, nur mein Minchen, bas bie Mutter noch nicht einmal fannte, war mein Ganges, meine Gegenwart und Zufuuft. Go wie ich nur aufstehn burfte, ergab ich mich gang ber Pflege mei= nes Mannes und Kindes. Ueber die Gestorbenen sprachen wir gar nicht mehr, ber Arzt war wie unfer Bruder, fo wußte, so theilte er allen unsern Rummer. Es war ein Troft, daß wir endlich von unferm alteften Gobn, Beinrich, wieder etwas hörten. Er ichrieb uns aus Weftindien, und war ein gemachter Mann. Db er schon verheirathet mar. konnten wir aus seinem Briefe nicht erseben, denn er melbete, bag er uns nächstens überraschen würde. Auch ber Vater war über bas gute Fortkommen feines Cohnes boch= lich erfreut, nur war fein forperliches Leiben jo übermächtig, daß er fast nichts anderes benten oder fühlen kounte. Jest kam ber Arzt oft zwei-, breimal im Tage, es war nicht felten. bak er einige Stunden in ber Racht beim Rranken wachte, weil die feltsamsten Zufälle und Umsetzungen der Rrantheit oft die ichnellfte, augenblickliche und ftarte Gulfe ber Arznei nothwendig machten. So ging nun mehr als ein Jahr bin. Minden war gefund und fcon und lieblich. wie ein Engel. Ach, aber, wenn nun mein armer Mann scheinbar auf ein paar Tage wieder etwas besser war, wenn er aufstand, umber ging, sprach und etwas las, und er wohl bas Gelüft empfant, eine einfache fraftige Lieblingsspeife felbst mit Bewilligung bes Arztes zu genießen, und nun nach kurzer Zeit die furchtbaren Magenkrämpfe wieder ein= raten, und er nun fich, die Ratur und Welt mit ben gräßlichsten Ausrufungen verfluchte, sich in feinen namenlosen Leiden wand, und felbst jede Theilnahme und Liebe, jedes freundliche Wort mit Wüthen und Rasen von sich wies: nein, es giebt feine Sprache, um fein Unglud und meine Empfindungen zu fchildern. Wenn man barüber grübelt. warum manche Menschen so viel mehr als Millionen andere fo fürchterliche Schmerzen ausstehen müssen, so ift man jedes= mal in Gefahr, ben Berftand zu verlieren. Go tam benn

nun noch, als wir immer im Stillen bachten: jetzt und wieber jest tam unser Sohn Beinrich zur Thur bereintreten! eine entsetliche Nachricht. Auf einer Geschäftsreife hatte er Schiffbruch gelitten, von Solland fdrieb es uns einer feiner Freunde und legte bie gedruckte Lifte ber Umgefommenen bei. Unser Beinrich mar ausdrücklich genannt, und zwar mit fei= nem wirklichen, wie mit feinem angenommenen Ramen. Diefer Sollander fügte noch bingu, bag er faft bis gu ben letten Augenbliden um unfern Beinrich gewesen fei. Auf einem Maftbaum hatten fie fich beibe zu einer einfamen Rlippe treiben laffen, bie fie beibe mubfam erklimmt, und bort die Nacht frierend, hungrig und in Trauer zugebracht hatten. Mein Beinrich hatte ichon auf bem Schiffe an einem Rieber gelitten. Mit bem Morgen faßte ber Freund ben Entschluß, sich in bas Meer zu fturzen, und sich an bas freilich weit entlegene Ufer zu retten. Seinrich mar zu matt, um bies zu magen, und so nahmen sie, wie zwei Berzweifelte, Abichied von einander. Seinrich beschwor ihn nur noch, une, ben Eltern, von feinem unglücklichen Ausgange Nachricht zu geben, und bas mar benn auch geschehn. Der Freund gelangte mit Lebensgefahr nach Stunden erft an bas Ufer, von ba nach vielen Mühfeligkeiten zu Menfchen. und so endlich nach Holland. Er war mit einem Boot zur Alippe gerndert, aber Beinrich war schon in die See gestürzt und verschwunden.

Weiter fehlte jetzt nichts, um bie Lebenslampe auszulöschen, rie nur noch schwach brannte. Denn nach biesem Schlage gestand mir mein Gatte, tessen herz nun röllig gebrochen war, wie er im Stillen, ohne je baron zu sprechen, sein Alter auf bie Liebe und ben Bohlstand seines Sohnes Heinrich gestützt habe. Er hatte seinen Sinn zur Demuth bequemt, und wollte sein ehemals gemishandeltes Kind gern als seinen Wohlthäter mit väterlicher Liebe und Dantbarkeit in seine Arme schließen. Dieses sagte er mir mit Ihränen und zugleich mit höhnischem Lachen, denn in der letzten Zeit grübelte er auf seinem Lager immer darüber, wodurch er ein so ausgezeichnetes Unglück verdient habe. — Als ich ihn bezwaben hatte, wußte ich erst, welchen bittern Trank eine arme Wittwe auszuleeren hat, die nun von allen Habsüchtigen verfolgt, und wie ein versolgtes Wild, welches zur Beute dienen soll, gejagt wird. Forderungen, Rechnungen, die noch nicht bezahlt waren, liesen ein; vieles war gewiß schon berichtiget, aber ich konnte es nicht beweisen, weil mein Mann dis zuletzt, so oft er sich nur erheben konnte, diese Angelegenheiten selbst besorgte und das Recht des Herrn nicht aufgeben wollte.

Unfer Sausarzt, ein wohlhabenber Mann, ftand mir in biefem Wirrfal bei, und bald war bie Ordnung bergeftellt und alles beruhigt. Run follte ich aber erft ben größten Schred erleben. Derfetbe Mann, ben ich für unfern redlichften, vertrautesten Freund gehalten batte, fam nun mit einer ungeheuren Rechnung. Alle die vielen Bange, die er feit manchem Jahr in unser Saus gethan, waren genannt, und jeder auf bas theuerste angesetzt. Wenn ich biefe Summe bezahlen mußte, so blieb mir, bas konnte ich vorher wiffen, von meinem Vermögen gar nichts übrig, benn auch auf bem Saufe, welches mir noch gehörte, lafteten ichon viele Schul= ben. Ich wußte, daß mein Mann vierteljährlich biefe Rechnungen, wenn sie eingereicht wurden, bezahlte; ich fagte alfo bem Advokaten (benn ber Doktor hatte nicht ben Muth, felber zu mir zu kommen), biese Schuld wurde ich auf keine Weise anerkennen. So wurde bie Sache benn gerichtlich gemacht. D meine Freundin, welche schlaflose, jammervolle Rächte brachte ich nun bis zur Entscheidung bin. 3ch suchte

unter ben Papieren, gange Riften erforschte ich bei nächtlicher Lampe, Blatt für Blatt, meine Ungft ftieg immer bober, bis jum Schwintel und jur Dhumacht, je naber ber Berichts tag beran rudte. Mein Mann war icon in feinen glud= lichen Zeiten niemals ordentlich gewesen; feitbem aber unfer Sausmeien in Berfall gerathen war, feitbem ihn bie Krantbeit zu allen Geschäften untauglich machte, ließ er vollends alles geben, wie es wollte. Der Abvokat hatte mir gesagt: maren bie Summen, Die ber Doftor forberte, ichen feit Jahren, und bie letten neuerbings bezahlt, jo mußten fich ja boch bie Quittungen bes Arztes vorfinden, fonne ich aber folde nicht vorweisen, fo wurde vom Gericht die Forderung bes Doktors gewiß anerkaunt werben. - 3ch fand nun alles mögliche, aus ben alteften Zeiten, jogar Schuldverfchreibungen längst verftorbener ober entlaufener Bankeruttirer, nur nicht, was ich fuchte. In Todesangst burchforschte ich manche Riften und Schublaten zwei- und breimal, und in ber letten Racht, als ich wieder so gearbeitet hatte, lief ich handeringend bie Stube auf und ab, und betrachtete mein schlafendes Wilhelminden, bas jo forglos in feinem Bettchen lag, und fo gefund ben Athem in bie Rindesbruft schöpfte. Ralter Tobesichweiß ftand mir auf ber Stirn, ber Morgen bammerte ichon herauf, und die furchtbare Stunde ber Ent= scheidung rudte näher und näher. Biele Bapiere lagen auf bem Boden, die ich, wie ich fie untersuchte, in ber Beangsti= gung umber geftreut hatte. Go nehme ich, ohne zu benten, ein Briefcouvert auf, ich hatte es vorher schon zweis, breimal angesehen. Die Aufschrift mar von ber Band bes Doktord: ich mache es noch einmal auf, ein Blatt ift barin, es ift eine Quittung aus ben letten Zeiten, in ber gefagt wird, baß man als vierteljährige Rechnung ben Empfang ber Summe bescheinige. Ich gitterte an allen Gliebern und

mußte mich niedersetzen. D wie erbarmungswürdig ist, wenn der Mensch, der schon die größten Schmerzen erlebt hat, der Kinder und Gatten verlor, dem das Herz vom Eintreten der surchtbaren Todesgestalt schon öfter zerrissen ward, auch noch um Geld und Gut, wie mit entsetzlichen und riesenstaten Ungeheuern kämpsen muß, weil mit diesem Verlust ihm ein unübersehbares Elend entgegen tritt.

Ich wußte nicht mehr, wie mir war. Mit Thränen umarmte ich mein Minchen, und begab mich nach dem Nathhause. Der Doktor war auch schon ba; es war, als wenn er nicht ben Muth hatte, mir ins Geficht zu febn. Mein Unblid mochte auch wohl ein fehr elender fenn, da ich fo viele Nachte nicht geschlafen und seit lange fast nichts genoffen hatte. Das Gericht versammelte fich. Es war mir, als wenn mich alle mit bem größten Mitleid betrachteten. Es waren freilich auch einige alte Berren barunter, Die öfter in der Zeit unfere Reichthums an unfrer fröhlichen Tafel gespeist hatten. Der Abvokat trug noch einmal die Rlage meines Gegners vor, und ber Richter meinte, wenn ber Dottor die Nechtmäßigkeit seiner Forderung beschwören wolle, ta ich nichts Schriftliches für die Wahrheit meiner Behaup= tung aufweisen könne, so muffe man ihm fein Recht wider= fahren laffen, und von mir die Summe herbei geschafft wer= ben; fonne ich aber nur eine einzige Quittung aufweisen. fo fei freilich bie Brafumtion fur mich und meinen Mann, baß bie ganze große Summe getilgt fei. 3ch schwieg still, und fabe gur Erbe. Der Doftor fagte in einem wortreichen Vortrage, wie er feit manchem Jahre ber Freund unfers Saufes gewesen sei, und wie er ben franken jähzornigen Mann, beffen Umftande fich außerdem immer verfchlim= mert hatten, nicht mit feinen Rechnungen habe angftigen wollen, weil er ihn baburch vielleicht noch franker gemacht

batte. Er habe ihm, mir und meinen verftorbenen Rinbern außerordentlich viel von feiner Zeit aufgeopfert; er habe immer auf eine Erbichaft gehofft, woburch er in ben Stand gesett würde, mich gar nicht als Gläubiger zu beläftigen, bieje Erwartung fei aber fehlgeschlagen, und er badurch felbft in großer Berlegenheit; er fei alfo gezwungen, fo ungern er es thue, fein Recht geltend zu machen. Alles schwieg. Die= fen Umftanden nad, fagte ber Richter, werben Gie alfo, Berr Doftor, in Gegenwart unfrer aller und ber Berflagten, einen feierlichen Git ablegen, und Gott gum Zeugen anrufen, baf 3hre Forderung eine gerechte fei. 3ch bin bereit, fagte ber Mann, erhob bie Finger und foling bie großen Augen wie gum Simmel hinauf. 3ch fühlte in mir eine entsetliche, möcht' ich boch fagen, höllische Schabenfreute, eine Empfindung, von ber ich in meinem Leben niemals eine Uhndung gehabt hatte. Gine einzige und zwar beutliche Quittung, rief ich nun mit lauter Stimme, wird biefen Mann, ber eine arme troftlose Bittwe zur Bettlerin machen will, auf ewig zu Schanden machen. 3ch rannte, fturzte jum erichrodenen Richter, und gab ihm gitternt bie Duittung; alle Berfammelten faben groß mich, und bann mit Berachtung ben Dottor an, ber mit leichenblaffem Untlitz vor ben Schranken ftant, und fich an feinen Stuhl halten mußte, um nicht umzufallen. Go viel fah ich noch. --

Hier wurde die Erzählerin plöglich von einem überlauten Geräusch von der Straße herauf unterbrochen, denn wohl zwanzig Trommeln wirbelten und lärmten gewaltig, und zogen von der nahen Wache durch die Gassen. Als das Geräusch sich entsernt hatte, und man sich wieder vernehmen tonnte, sagte die Frau Gerstner halb erschrocken: himmel! schon neun Uhr! Wie die Zeit vergeht: mein Mann wird schon auf mich warten. Haben Sie aber toch noch die Güte, mir den Schluß Ihrer traurigen Geschichte mitzutheilen. Nun waren Sie ja von der Schuld und Bezahlung losge= sprochen, und der schlechte Mensch, Ihr Doktor, war in sei= ner ganzen Schändlichkeit öffenbar geworden.

Ja, meine theure Freundin, fagte die Mutter, fo ift es, aber ich war zu weit gegangen, ich hatte mich verfündigt, nicht vielleicht an bem bojen Mann gerade, sondern an bem Menschen, Gottes Bilbnig, und an mir felber. 3ch hatte ben bofen Mann follen zu mir kommen laffen, um ihn im Stillen zu beschämen, wir kounten bann ben andern Den= ichen fagen, wir hatten und billig verglichen, und er konnte vor seinen Collegen und Freunden noch ben Großmüthigen fpielen. Run war aber ber Mann befdimpft, fein Glud zerstört, keiner wollte mehr mit ihm, als einem, ber öffent= lich meineidig war, umgehn oder in Gesellschaft sehn. Er mußte die Stadt verlassen, und ist nachber in einem fleinen Orte in Rummer und Elend geftorben. Aber ich - o liebe Frau — und verstummte ich lieber, als daß ich weiter sprache. Sehen Sie, ich murbe auch für meine abideuliche Schaben= freude gestraft. Aber, was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist nur für Sie, und ich hoffe, Sie theilen es feinem Menschen mit. — Als ich wieder zu mir kam, war ich an einem frem= ben Ort, unter Menschen, Die ich nicht kannte. Ich war schon vor bem Gericht in Dhumacht gefallen; und hatte nachher meine Besinnung nicht wieder gefunden. Ich war im Irrenhause. Rach unglücklicher Raserei war ich in ein töbtliches Nervenfieber gefallen. Jest war ich bavon geheilt, und fand nach und nach mein Bewuftsein wieder, und ben wenigen Berstand, ben mir der Simmel hatte schenken wol= Ien. Bier in bem ungludlichen Saufe hatte ich einen mahren Freund gefunden, ben Urgt ber Anftalt, er hatte fich meines lieben Rindes angenommen, ein halbes Jahr mar verflossen,

und ich konnte mit ber bestimmten Soffnung entlaffen merben, bag bieje ungludfeligfte aller Rrantheiten nicht wieber= fehrte. Er half mir nun mein Saus ziemlich vortheilhaft verkaufen, und nachdem alle Schulden getilgt maren, blieb mir noch ein kleines Capital übrig, von beffen Zinsen ich bescheiben und in Beschränkung leben konnte. Er fand es aber auch nothwendig, was mein Bunsch gewesen war, wie ich zu mir tam, biefe Stadt, meine Beimath und meinen Geburtsort zu verlaffen, weil mich bier zu viele Menschen fanuten, und weil es boch eine Urt Dafel mit fich führt, wenn die Leute es wissen, daß man einmal feines Berftan= bes nicht mächtig gewesen ift. Es war auch besser, wenn ich nach einem recht fleinen und wohlfeilen Ort bingog. So geschah es benn auch, nachbem mein Capital fo ficher und vortheilhaft wie möglich angelegt war. Das Städtchen, wo ich nun wohnte, lag abseit von ber großen Strafe, und mir gefiel bieje Ginfamteit und bag bie Menichen fich unt mid gar nicht befümmerten. Hier konnte ich nun ganz mei= nem Kinde leben; feine Erziehung, fein Wachsthum, Die Entwidlung feiner Kräfte und Begriffe, alles bas mar nun meine Luft, wenn wir auf Spaziergangen im einfamen Walbe, auf ber Sohe bes Berges uns am Frühling, an Baum und Blume freueten, wenn bas liebe Wefen von mir lefen und ftriden lernte, wenn ich fah, wie biefe Liebesfähigkeit, bie bas Schönfte im Menfchen ift, fich mit jedem Tage mehr entfaltete, benn ihre Liebe zu mir und zu allem Guten und Schönen, fo weit fie es begreift, ift wahrhaft himmlifch. Mun werben Gie auch begreifen, liebe gute Freundin, warum ich Minchen unmöglich von mir geben, wie ich ihre Befuntheit und ihr Leben nicht auf bas Spiel feten barf, wie es auch meine Pflicht ift, mich, fo lange als möglich, für sie zu bewahren, benn fie ift ja mein einziger Schat. bas ein=

zige Gut, welches mir von meinem ganzen Leben übrig geblieben ift. Denn im vorigen Jahr verlor ich fast mein ganzes Capital, weil das Haus, welches so sicher schien, salslirte. Mit zweihundert Thalern reisete ich nun hieher nach Berlin, in der Hoffnung, in dieser großen Stadt Gelegenheit zu sinden, durch meine Arbeit etwas zu verdienen. Bener Arzt den ich um Rath frug, ist seitdem gestorben. So miethete ich mich hier ein und machte Ihre Bekanntschaft. Die Reise hierher, meine kleine Einrichtung, und daß ich anch eben keine Abnehmer meiner Stickereien gesunden habe, das alles, wie Sie wissen, hat mein Geld aufgezehrt. Sie haben mir geholfen, Ihrem Bruder bin ich schuldig, so wie dem Miethsherrn hier im Hause, und bald muß etwas gesschehn, oder ich bin ganz verloren.

Die Frau Gerftner ftand jett auf, um fortzugehn. Sie faßte bie Hand ber Erzählerin, brüdte fie herzlich, und hielt fie lange in ber ihrigen eingeschloffen, indem fie ber bekilm= merten und durch bie Erzählung aufgeregten Mutter in bas geröthete feine Angeficht schauete. Liebe Frau Nachbarin, fagte fie bann nach einer Baufe, geehrte Freundin, ich gehe mit gang andern Gedauken von Ihnen, als mit benen ich in Ihre Stube trat. Ich bin nur eine gemeine Frau, und kann Ihnen bas nicht so in Worten ausbrücken, mas ich bente und fühle. Alles bas, was ich erft für eine Wohlthat hielt, paßt nicht für Gie, und boch feh' ich für jest auch teine Gulfe fur Gie. Mein Bruber, es ift mahr, er ift hart, aber er ift nicht so schlimm, wie er sich oft anstellt. Er hat Sie etliche Mal grob gemahnt, und er nahm fich vor, noch gröber ju werben, aber eigentlich nur, um Gie in fein Projett binein zu ängftigen. Denn glauben Gie mir nur, er würde fich mas Rechtes barauf einbilben, wenn er Sie vor feines Gleichen als feine angetraute Frau hinftellen fonnte: benn haben wir auch bis jest nicht gewußt, baf Gie fo gar vornehm gewesen find, so haben wir boch immer einen aronen unsichtbaren Respekt vor Ihnen gehabt. Run werbe ich bem alten Chriftel ben Ropf gurecht feten, er muß nicht mebr grob gegen Gie febn, ber bumme Mann. Denn wie foll ich nur gleich fagen? - liebwerthefte Fran Rach= barin, ber Respekt ift jest bei mir weg, aber seit 3brer Erzählung habe ich eine fo beilige, gottfelige Chrfurcht vor Ihnen. 3d bente, wen Gott unfer Berr fo mit Unglud beimfucht, an weffen Berg er fo oft antlopft und ichlägt, ber muß ein gang befonderer Liebling von ihm febn, mit bem will er noch einmal recht hoch hinaus, wenn auch nicht auf biefer Erbe, boch wenigstens in feinem Simmelreich. Darum faffen Sie Muth, Frauchen, benn ber Berr hat Sie als Die seinige bezeichnet. Ich habe ja wohl gehört, bei ben Beiben fei es ein Glaube gewesen, wenn ein Mensch immer und immer fo recht Glud habe, und recht großes, und was in die Augen fällt und unvermuthet kommt, jo fei ihm das Elend am allernächsten. Gie find wie eine Beilige, es muß Ihnen noch auf Erden wieder einmal recht wohl werden, und vielleicht geschieht bas bald. Ich gebe, als wenn ich aus ber Rirche fame, und morgen fann mir bei ber schönen Musit in ber Kirche nicht feierlicher febn.

Alls sie weggegangen war, und die Mutter, die ihr die Treppe hinunter geleuchtet hatte, zurück kam, fand sie die kleine Tochter schon in der Stube, welche ihr entgegen rief: jest, Mütterchen, gehn wir wohl, denn sonst wird es zu spät?

Ja wohl kann es zu spät werden, sagte die Mutter nachbenklich.

Aber freust Du Dich benn nicht auch ein bischen? fragte bie Kleine, indem Mutter und Tochter ihre wärmenden Män= tel umnahmen. In Deiner Freude, antwortete bie Mutter.

Liebste Mutter, sprach die Kleine lebhaft, zeige mir noch einmal ben Thaler persönlich und leibhaftig her, für ben wir alle die schönen Sachen einfaufen wollen.

Die Mutter lächelte wehmüthig, nahm die Münze aus der Tasche und legte sie in die Hand ihres Kindes.

Was bas Ding schwer ift! rief Wilhelmine: ja, bas nennen nun die Leute Courant, ober einen barten Thaler, Ja, man hat auch einen ganz andern Respett vor biesem großen harten Stud Silber, als wenn fo bie einzelnen grauen vier und zwanzig Groschen, ober gar acht und viergig Sechser por uns liegen. Und boch! was fann fich ein armes Rind, wie ich eins bin, schon für einen einzigen Sechser für Freude machen! Und bas nun acht und vierzig Mal! Ist ganz nabe an funfzig! Funfzig ist ein halbes Sundert. Ungeheuer! Es ift aber recht vernünftig, mein Mütterchen, daß wir beibe in Gefellschaft einkaufen. Und. warum nicht? Run sehe ich Alles vorher, kann benken: bas triegst bu vielleicht, bas nicht! Go gehört mir fest alles. Freilich werde ich nicht überrascht. Das ift aber auch nicht gar so viel werth. Wenn ber Thaler boch, liebste Mutter, ein Bedethaler ware, von bem ich mir habe erzählen laffen, daß er immer wieder kommt, wenn man ihn ausgegeben hat, ober ber sich vermehrt und immer wieder verdoppelt, wenn man ihn in ber Tafche ober im Raften hat.

Jest hältst Du nur auf, Minchen, sagte bie Mutter, und das Kind gab schnell den Thaler zurück. Drin, sagte die Kleine, indem sie hinaus ging, steht nun schon der Kuschen und die kleine Phramide für die paar Wachslichterchen, und nachher machen wir alles recht schön.

Unten erwartete fie ichon die große ftarte Dienstmagt, die bas fleine Rind im Getümmel ber Menschen tragen sollte,

ramit es sehen könne, und auch nicht verletzt ober beschäbigt würde. Diese Berson wurde nur bei besondern Beranlassun= gen gemiethet, weil die Mutter sonst alles in ihrer kleinen Wirthschaft allein besorgte.

Als sie aus ber Hausthür traten, geriethen sie sogleich in bas Gedränge der Menschen, und die kleine Tochter mußte sich auf die Arme der Magd flüchten, um nicht übergerannt zu werden. Die Mutter glaubte, ihre Freundin Gerstner zu sehn, die mit dem Bruder sprach, oder wohl gar zankte. Es war, als wenn noch ein dritter Mann sich in das Gespräch mische, aber sie konnte nichts unterscheiden, denn die Fluth der Menschen hatte sie in wenigen Augenblicken weit von jener Gruppe weggedrängt. Die Mutter glaubte, der Bruder der Freundin habe sie doch noch besuchen und mahnen wollen, und die redselige Frau wolle ihn durch Bitten oder Zank zurück halten. So stürzte sie sich also gern und mit Freude in das lärmende Getümmel, welches sie, wenigstens auf kurze Zeit, von diesen trüben und drückenden Berbältnissen befreien solle.

Minchen jauchzte schon auf ben Armen ihrer Trägerin, bevor sie noch ben Schauplatz bes Festes, die "breite Straße" selbst erreicht hatten. Die Mutter gab nur Acht, daß sie nicht von ihrem Kinde weggebrängt wurde, da sie wuste, wie sehr die Magd ebenfalls nur für die Lichter, das Spielzeug, den ausgelegten Konfest, und alle die reizenden Seltsfamkeiten ein Auge haben würde.

So war es benn auch wirklich schwer, sich nicht von einander zu verlieren, um sich vielleicht in einer Stunde nicht wieder zu finden. Dieser letzte Abend vor dem Feste, der wichtigste, und gerade diese Stunden zogen alle jene Menschen herbei, die die jetzt noch nicht eingekauft oder die außegelegten Trefssichkeiten in Augenschein genommen hatten. So

waren denn auch bie Verfäufer gerade jett am meisten beschäftiget, und bei vielen Buben mußten bie Andringenben lange warten, bevor sie nur zugelassen werden konnten. Da= ber war eine allgemeine Ungebuld fühlbar, und an manden Stellen murben bie Räufer fo übereilt, bag mancher mit Migvergnügen bie zu theuer erkauften Berrlichkeiten nach Baufe trug. Go waren auch die übermuthigen, oft unge= gogenen Jungen in Diefen letten Stunden ber Lebenbigkeit bes Marktes lärmender und ichreiender als fouft, und ber Ausruf: "Byramiden, Waldteufel fauft!" betäubte bas Dhr, indem andre noch zum Ueberfluß auf Dreier= und Groschen= Trompetchen ober schrillenden Pfeischen die widerwärtigften Tone bervor brachten. Einige andere liefen mit Trommeln und schlugen Wirbel, andre schrieen nur, und noch einige machten fich ein Bergnugen baraus, wo bas Gebrange am wilbesten, wo bas Rlagen ober Schelten ber Gestofenen am lautesten war, von hinten noch mit aller Macht einzuschieben und ben verflochtenen Menschenknäul noch mehr zu verwideln. Die fleine Wilhelmine hatte nicht Zeit, Dies zu bemerken, ober wie die Mutter sich vor dieser übertriebenen Lebhaftigkeit zu fürchten, benn Auge, Dhr und Geele war gang in Bewunderung ber taufend Lichter, ber bunten Spielfachen, ber gefärbten Ruchen und Buderfachen, ber täufden= ben Früchte aus Wachs, porzüglich aber ber schönen Knaben und Mädden mit ben niedlich geformten Wachsgefichtern und Banden, die ihr weit schöner, als die wirklichen Dien= iden vorfamen.

Die Mutter hatte nur immer Acht auf ihren Liebling, um ben sie sich ängstigte, sich aber auch ber Freude nicht erwehren konnte, wenn hie und da ein Wandelnder die Schönheit des Kindes und den seinen Ausdruck seines Gesichtes bemerkte und zum Lobe des Kindes mit einem andern sprach. Nur war sie verdrüßlich, daß sich im Weitergehn schon zweis dis dreimal ein großer Mann zu ihr gedrängt hatte, der sie und das Kind mit einem austarrenden, unerstaubt neugierigen Blicke zu prüfen schien. Die Kleine hatte einmal, wie im Schreck, den Kopf umgewendet, als ihr sein Gesicht nahe gekommen war, das auf eine unangenehme Art mit großen Blatternarben entstellt war. Als er sich, nachsdem man weiter gegangen war, wieder herbei drängte, bes nutzte die Mutter geschickt eine Ausbeugung, um in der Rähe des Schlosses eine andere Richtung einzuschlagen.

Co war man benn zweimal bie gange Austehnung tes Marktes burchwandelt, und Wilhelmine ichien in ber That mube zu werben, jo bad fich nun bie Mutter entschloß, fcnell einzukaufen, und bann nach Saufe zu kehren. Roch einmal fam ihnen bas Besicht mit ben Blatternarben nabe, ber Mann ichien fie aber biesmal nicht zu bemerken. Gilig machte fich bie Mutter an eine Bute, Die mit mancherlei Spielzeug verseben mar, und wo die Berkauferin, eine alte ftarte Frau, fie schon einige Mal freundlich angerufen und eingeladen hatte. Ein Wachspüppchen, eine Figur, Die fich Schaufelte, eine fleine Jagb, Die fich beim Berumfahren brebte, und ein fpringendes Bögelchen, welches hupfte, wenn man unten ben flimpernben Leierkaften in Bewegung fette, verschlangen bas Rapital, welches ber fröhlichen Nacht geopfert werden follte. Minchen schlug vor Frenden bei jedem eroberten Stude in Die Sande, und Die Dide Berfauferin, fo fehr sie bergleichen gewohnt sehn mußte, konnte sich nicht enthalten, über ben lebhaften Ausbruck bes Rinbes zu lachen. Die Sachen follten eingepadt werben, und bie Mutter fuchte ben Thaler hervor, suchte wieder, und konnte nichts finden. Sie trat naber, erforschte ihre Tafchen, ihr Tuch, aber burch= aus war bie Munge nicht zu treffen. Liebe Frau, stammelte

fie endlich, ich habe tas Geld verloren ober es ift mir ac= stohlen worden. Sie war bleich und zitterte, und aus bem ruhigen Angesicht des Kindes fielen zwei große Thränen nieber. Ich muß bie Cachen also hier laffen, fagte bie Mutter: fomm Minden, Du armes Rind. - So hatten Sie mir auch nicht fo lange Zeit die Mabe machen follen, rief bie Berkäuferin mit einem widerwärtigen Tone, bie anbern ehrbaren Kunden find durch Ihr Mateln und Markten abgehalten worben. Wenn man einkaufen will, muß man auch Geld mitbringen. Berloven? Geftohlen? Das fann ich nicht fo leicht glauben. Der fonderbare Mann, vor bem bas Rind fich gefürchtet hatte, war wieder fichtbar, und ichien bei bem lauten Geschrei beran trängen zu wollen, aber bie beschämte, traurige und gang zerknirschte Mentter benutte gefcidt eine Deffnung bes Haufens, und gog fich fogleich in Die finstre Ginfamkeit hinter ben Buben gurud. Sier nahm fie das Kind felbst auf ihren Arm und fagte ber Mand, daß fie gehn fonne. Co ging fie trauernd nach Sanje.

Du bist betrübt, sagte tie Kleine, und schmiegte sich an ben Hals ber Mutter: sei es nicht! Sie sagen immer, das Christsind zöge ein und bescheerte in den Häusern, nun so ist es unsver Thür vorüber gegangen. Es besinnt sich wohl übers Jahr besser, wenn ich die gauze Zeit recht gut und artig bin. Der böse garstige Mensch mit seinem blattrigen Gesicht hat Dir gewiß den Thaler ans der Tasche genommen. Habe ich doch alles gesehn, so viel Herrliches, daß ich es Zeit meines Lebens nicht wieder vergessen werde, und habe ich doch auch zu morgen noch die süßen Psesseruchen. Vieht wahr, den Mitterchen?

Die Mutter brüdte bas Kind mit ben schmerzlichsten Gefühlen näher an ihre Brust, und verschluckte ihre bittern

Thränen. So kamen sie vor ihre ftille sinstere Hausthir. Das Kind stieg vom Arm gelassen, wohlgemuth tie vielen Stusen zum Dachstübchen hinan, und hielt ver Mutter, als diese das Licht angezündet hatte, ein heitres, fast lachendes Angesicht entgegen. Ich bin nun recht mübe, sagte sie, ich werde mich gleich zu Bette legen. Die Mutter half ihr beim Anskleiden, indem sie mit Betrübnis wohl sah, wie das kluge Kind sie durch verstellten Frohsun trösten und beruhigen wollte.

Sie ging bann, weil sie zu unruhig war, um schlafen zu können, in die Stube, und sagte zu sich selber: Warum hat mich dieser Vorsall, der gegen Alles, was ich schon gestitten, nur eine Kleinigkeit zu nennen ist, sast mehr erschüttert, als manches wahrhaft große Ungtück? Ja, es kündigt sich als ein Unterpsand an, daß mir in diesem Leben nichts mehr gelingen soll, daß ich in Clent, Hunger, Frost und Krankheit künmerlich und verächtlich verschmachten werde. Ich hätte mit dem ausgesparten Gelessück einen Theil meiner Schuld abtragen sollen, und nicht auf unnützes Spielzeng denken. Der Clende, der Bettler soll sich gar nicht mehr erheitern, an nichts zerstreuen wollen; diese Absicht schon ist Sinde, und so ist mir Recht geschehen, daß ich sür mein Lettes Geld Beschimpfung eingekaust habe. Diese ist mein Weihnachten, Trostlosiaseit mein Fest.

Bei diesen bittern Borstellungen brach sie in Thränen aus, die ihren Busen wieder etwas erleichterten. Wie sie ihr Leben ordnen, was sie beginnen sollte, darüber wußte sie sich keinen Nath. Sie ging wieder in die Kammer und betrachtete beim Schein der Lampe das Angesicht des Rindes, welches schon sest und ruhig schlief. Giebt es wohl viel Erwachsene, sprach sie, die mit der Ergebenheit sich in das Berschwinden einer lang erhofsten Frende sinden könnten?

Ich weiß aber, es ift nur die Liebe des Kindes zu mir, welche ihm biefe Stärke giebt. Gie kniete vor bem Bette ihres Lieblings nieber, und wendete fich in einem brünftigen Gebete zu Gott: o mein Schöpfer und Erhalter, sprach fie, lag nicht biefen Wurm im bitterften Cleub, in ben berbften Qualen verschmachten. Aber, o Barmherziger, lieber bas. lieber augenbliklichen Tod, als daß fie schlecht würde, daß Die Armuth die Geliebte zum Lafter verlockte. D mein antiger Bater, foll ich bald fterben, fo schaffe es, daß sich gute, ehrbare Leute bes armen Wurmes annehmen, die sie zur Tugend und Gottesfurcht erziehn. Ach, bu unermegliche, unerschöpfliche Gute, bu unfer liebender Bater, ift es Unrecht, ift es Gunde, daß ich mein Rindchen zu fehr liebe, daß sie mir mein Alles, mein Alles ist, daß ich nur sie mit meinen Gedanken benke, und mit meinem Bergen fühle, und bich, bu Unsichtbarer, wohl oft barüber vergesse, scheinbar vergesse, so vergieb mir biese Sunde, strafe mich nicht, daß mir bies Rind entriffen werbe, daß ber Tod mich bem Wefen raube, das meiner Liebe noch bedarf.

Da richtete sich Wilhelmine in ihrem Bette hoch auf, sah die erschrockene Mutter mit der lieblichsten Freundlichseit an, und sagte: nein, mein Mütterchen, glaube mir, das kann Dir der hohe allmächtige Gott gewiß nicht zur Sünde anzrechnen. Du nenust ihn den Unsichtbaren, und so habe ich es auch gelernt; aber ich glaube, wir können ihn auch sehn, wenn wir nur wollen. Weißt Du nicht, unser Hündchen, das wir draußen auf dem Lande hatten, dem waren wir so gut, aber was konnte doch eigentlich das liebe Thierchen von uns begreisen? Und doch sah es uns alle Tage. Wir konneten ihm nur zu fressen geben; und dann war es außer sich vor Freude, wenn es mit uns spazieren ging. Und was hatte es davon? Es wußte nichts von Berg und Wald und

Blumen, es lief nur, und bilbete fich ein, es konnte mit ben Bfötchen Mäufe aus ber Erbe graben. - Sieh, ich habe viel heut Abend gedacht. Ich war recht traurig. Da fa= men mir benn Gedanken: ja, ja, lache nicht, ober fo Gin= fälle, wunderlich genug. Ich fab meine Bande an, Die fünf Finger an jeder, bamit kann ich naben, ftriden, schreiben. Wenn fie ein Buch hinlegen, fann ich mir von bem Baviere eine hübsche Geschichte berablesen. Morgen gehn wir in bie Rirche, ba um bie Ede. Gi, bie schöne Musik, bas bobe Gewölbe, was man fich babei alles benfen fann. Als Du mich heute nach Sause trugft, fab ich über mir bie schönen, iconen, bie munderbaren Sterne. Die follen fo weit, weit von uns fenn. Dann kommt auch Sommer wieber, mit Bögeln, Blumen und grünen Maien. Run werbe ich auch größer, und fie fagen mir, bann werbe ich auch vernünftig benten lernen. Dente mal alles bas nach, Mütterchen und unfer Sündchen war mit seinen Biotchen und furiosen Blaffen fo fröhlich, und konnte sich von alle bem nichts träumen laffen. Saben wir aber nicht jo taufend und tau= fend Berrlichkeiten, Schate. Bunder, auch wenn wir noch fo arm find? Wir fonnten ja auch folde Bundden fenn, nicht wahr? Und ber kleine Bengel ließ fich brum feine Sorgen ankommen. — Aber ja, ja, wie uns ber Gott, zu bem Du beteft, mit feiner Gnabe erhebt, fo find wir auch wieder badurch mit Thränen bei ber Sand, und haben beshalb Trübsal, weil er uns so viel Glüd geschenkt hat. Und darum benke ich auch, ich kann ihn fehn, und ihm alles fo recht treuberzig erzählen und vorklagen.

Ach Kind! Kind! sagte die Mutter mit dem herzinnigften Tone, und verlor sich im Anschaun dieser himmelsklaren Augen, aus denen ihr fast zum Erschrecken ein zu frühreifer Geift entgegenblickte; ja, herzchen, ich will mich nicht barum ängstigen, daß ich Dich zu sehr, wohl gar abgöttisch liebe. Der herr und Gott, der Christus den Du persönlich kennst und siehst, wie Du sagst, der wird uns beiden helfen.

Da hörten sie noch so spät schwere Männertritte auf ber Treppe und erschraken beide. D himmel! rief die Mutter beängstigt: sollte nich der grobe Mann noch in später Nachtzeit mahnen wollen? Hat er vielleicht gehört, wie ich mein Geld zu verschwenden dachte?

Man klopfte. Die Mutter hatte das Licht wieder ausgezündet, und herein trat mit ungewissen Blicken, zaudernd und fast zitternd, jener lange Mann, den Mutter und Kind auf dem Markte bemerkt hatten, dessen Angesicht so auffallend von Blatternarben zerrissen war. — Die Mutter lenchtete mit dem Lichte, um den Fremden, der ihr unheimslich dünkte, zu beobachten, und jener wußte nicht, wie er sich benehmen, was er zuerst sagen sollte. Endlich, nach einigen ungewissen Reden, welche um Berzeihung bitten sollten, bemächtigte er sich selbst des Lichtes, lenchtete der kranken Frau ins Antlitz, betrachtete sie scharf und prüsend, setzte dann das Licht wieder auf den Tisch und sagte mit heller Stimme: heiliger Gott! so ist es dennoch wahr? Sie sind, ja Sie sind die Kommerzienräthin, die Frau Bertha Wendlig? Ja, ja, Sie sind es!

Die Mutter war in einen Stuhl vor Schreck gesunken, ben sie selber noch nicht verstand. Der Fremde verbarg weinend und schluchzend sein Gesicht in ihren Schooß, end-lich erhob er sich wieder, und schaute sie an, und sie sagte, fast tonlos: lieber himmel! also wärst Du wohl gar mein heinrich? Und Du lebtest noch?

Freilich! rief jener: Mutter, Mutter, ich lebe noch! Ach Gott, wie soll ich es nur in Worte fassen, was ich in biesem Augenblicke empfinde? Und daß ich Sie, Liebste, Beste, Leibenbe, noch antreffe. Daß ich Ihnen boch einigermaßen bie Liebe vergüten ober vergelten, ober nur bafür banken fam, bie Sie mir von frühfter Ingend an erwiesen haben.

Und wie ist es nur möglich? Wie kann es fenn?

Sie baben bamals von meinem Schiffbruch vernommen. 3d hatte mich bem Tobe geweiht. Mein Freund, ber ftarke Solländer, schwamm an bas Ufer, bas freilich wenigstens eine Meile entfernt war. Ich jag auf meiner Klippe, im Rieber zitternt, schwach und ohnmächtig, und erwartete mit Gleichgültigkeit, bag mich bie nächste Fluth hinunter fpulen murte. Da gebachte ich meiner frühen Entzudung über ben Robinson, und mas wir beibe, liebe Mutter, barüber gesprochen und phantafirt hatten. Nun war es freilich auf Dieser Felfenspite, gang nadter Stein, und ringsum weite unabsehbare See, etwas anters. Schon am Rachmittage fegelte zu meinem Glud ein Schiff vorüber, bas meine Rothzeichen bemerkte, ein Boot aussetzte und mich rettete. 3ch war aber noch jo frant, tag es bem Schiffsarzte ein Bunber bünfte, wie ich nad, und nad, wieder zur Gefundheit und Rraft genesen konnte. Dies Schiff hatte feinen Cours nach meiner neuen Seimath, wo ich mich ichon feit zwei Jahren verheirathet hatte. Und zwar mit dem reichsten Madchen auf ber gangen großen weiten Infel. Gie liebte mich mahr= haft. 3ch hatte bem Bater, nachbem ich in Europa mein Geschäft gründlich gelernt, und ichon manches Glüdliche ausgeführt hatte, zum Bortheil feines Sanbels mehr wie ein= mal viele schwere Dinge ausgeführt. Er gewann mich lieb. und verlobte mich mit seiner Tochter. Dieses Rind ber Natur, in West-Indien aufgewachsen, mußte nichts von ber europäischen Rultur und Verbildung. Gie folgte gang ihrem Bergen, und bies Berg zeigte fich am ebelften, als mich eine tödtliche Rrantheit niederwarf, und fie die Pflege mit meinen

Wärtern theilte. Die Blattern, Die ich ichon längst in Ihrem Sause überftanden zu haben glaubte, entstellten, nachdem ich gerettet war, mein Angesicht so, daß ich es ihr verziehen. wenn sie sich abgewendet hätte. Aber ihre Liebe und Treue blieb biefelbe. Wir murben vermählt. Nun reifete ich aus, und erlitt jenen Schiffbruch. Ich wollte Sie ichon bamals aufsuchen. Jett ist mein Schwiegervater gestorben, ich habe mein Bermögen frei gemacht, und bin berüber gekommen. Sie aufzusuchen. Gott! ba fagt man mir in meiner Bater= ftadt, mein Bater fei längst tobt, und Gie feien bort ebenfalls im Irrenhause gestorben. Gin alter Aufwärter, benn ber Vorsteher ber Anstalt lebte nicht mehr, giebt mir endlich eine ungewisse Anzeige, baß Gie sich in einer kleinen Ge= birgestadt nieder gelaffen hätten. Ich eile borthin. Nichts! Sie find nicht bort. Ein Roblenbrenner fagt mir endlich, wie eine Fabel, Sie wären als ganz verarmte Frau nach Berlin gezogen. Ich reise ber. Die Bolizei weiß nichts von Ihnen. 3ch laffe Sie in allen Zeitungen auffordern. Die Blätter muffen biefer Tage erscheinen. Aber, welcher Ruten, wenn sie Ihnen in Ihrer Ginsamkeit nicht zu Gesichte tom= men? So forschend, ungludlich und ungewiß hore ich end= lich einen Streit heut Abend hier vor Ihrer Sausthur. Ihr Name wird genannt, und von einer alten Frau Gerft= ner erfahre ich endlich mit ziemlicher Gewißheit, daß Sie bier, und in welchem Elend Sie leben. Mir war, als wenn Die Alte auf eine Frau wies, Die im Gefolge eines Rindes und einer Magt aus ber Thür trat. 3ch hatte mir ben Ausbruck und bie Geftalt gemerkt, und eilte Ihnen nach, ich febe Gie, liebste, theuerste Mutter, zwei-, breimal bort im Getümmel bes Marktes, hatte aber nicht Muth, Gie unter ben vielen fremden Menschen anzureden. Nun find wir bier. Run habe ich Gie, Gie haben mich erkannt. Jest ift Alles Glick und Freude und die schönste Weihnachtsluft. Ja, herzliebe Mutter, Geliebteste, Ihr Elend ist jetzt vorüber. Ich bin reich, sehr reich, durch eigne Arbeit und das Bermögen meiner Frau. Ich zweisle, daß ein Kausmann in dieser grosen Stadt sich mir wird gleichstellen können. Drüben ist mein Haus, meine Frau, meine Kinder erwarten Sie, das kleine Wilhelminchen sindet seine Bescheerung und Lichter und Spielzeug gerade so, wie ich es meinen beiden Mädchen gab. Ich habe noch in der Eil eingekauft, und von meinen Bedienten in mein Zimmer schaffen lassen. Kommen Sie.

Wilhelmine war inbessen still herbei gekommen. Du großer blatternarbiger Mensch bist also mein Bruder? so sagte sie heiter.

Wohl, wohl, mein Schwesterchen, sagte ber Fremte, hob die Kleine auf, füßte und drückte sie herzlich, und beide vergossen Thränen.

So weint sich's hübsch, sagte die Kleine: das ist eine andere Art von Thränen, nicht wahr, Mütterchen, als die wir bisher "ergossen haben?

Die Mutter umschloß beibe Rinder in feligen Gefühlen.

So war es auch wohl brüben bei Dir, fragte die Kleine wieder, wo heut Abend der Borhang am Fenster brannte, und die Kleinen so erbärmlich schrieen?

Ja wohl, sagte ber Frembe lächelnb. Jest mußt Du und die verehrte theure Meutter gleich mit zu mir hinüber kommen. Ich habe in Gil eure Zimmer einrichten lassen. Kinder und Frau erwarten uns drüben mit Ungeduld. Der Weihnachten ist aufgeputt. Ihre kleinen Schulden sollen noch morgen bezahlt, und den Freunden, die Sie unterstützten, mit meinem Dank Geschenke gegeben werden, daß sie nicht bereuen dürsen, liebreich gegen Sie gewesen zu sehn. Nachher sollen Sie die Wahl haben, geliebte Mutter, ob

Sie hier bleiben, ober mo Sie irgend in Deutschland wohnen wollen. Aber leben sollen Sie nun, Ihrem Stande gemäß, ober vielmehr, wie Sie es verdienen.

Ei! Du großer, reicher Herr Bruder! rief Wilhelmine: da hättest Du uns auch auslösen können, als die alte Frau uns wegen des Thalers so ausschalt.

Ich kam zu spät, sagte Bruder Heinrich, Ihr waret schon fort. Als ich nachfragte und Borwürse machte, sand die Alte den harten Thaler wieder, er lag unter einem Hesaren, den Sie, liebste Mutter, gewiß in der Sil darüber gestellt hatten, weil Sie gleich hatten bezahlen wollen. Nie habe ich eine Frau so zerknirscht gesehen, wie diese gute Alte. Sie wäthete im eigentlichen Berstande gegen sich seleber, daß sie eine ehrbare Frau so hatte schelten, ein allerstiebstes Kindchen so betrüben können. Morgen wird sie Ihnen mit ihrer Bitte um Berzeihung, in Ihrer neuen Wohnung den Thaler wieder zustellen. — Aber sehn Sie, dort unten, Mutter, Kinder und Frau machen die Fenster auf, alles wintt und ruft. Kommen Sie, und komm Du, Minchen.

Sie gingen. Nun, sagte die Kleine auf der Treppe leise zur Mutter: war es nun nicht doch ein Heckthaler? Hebe den ja gut auf. Und, ich hatte Recht, der Unsichtbare, oder unser Heiland tritt doch manchmal persönlich in unsre kleine arme Stube herein.

## Das Zauberschloß.

1830,



Nur nicht auf diese Art räsonnirt! rief der alte Freismund aus; das Leben läßt sich einmal nicht so betrachten und noch weniger nach einigen Maximen einrichten. Haft Du nicht die Fähigkeit, jeden einzelnen Fall recht als einen einzelnen, aus seinen fernen und nächsten Bedingnissen heraussgeftalteten, zu erwägen, ihn mit Geschicklichkeit nach seinen Umständen zu leuken, und ihn so seiner Bestimmung entzgegenzuschicken, so wirst Du niemals ein branchbarer Geschäftsmann werden, ja auch als Privat immer nur an Zusfäligkeit laboriren, ohne Deines Lebens froh zu werden.

Zufälligkeit, Zufälle! antwortete ihm Schwieger: biese sind es ja eben, die uns allenthalben zu thun machen. Und vollends, wenn nun gar, indem noch obenein, wenn etwa —

Donnerwetter! rief Freimund, indem ihm der Wach8= ftod aus der Hand fiel, mit welchem er muhfam in einen Wandschrank hineinleuchtete; Sebastian! Angezündet!

Der Diener kam, hob die Wachsscheere vom Boben auf, und Freimund legte tiefathmend das lange thönerne Rohr, an welchem er geraucht hatte, auf den Tisch. Mit einem Seufzer setzte er sich auf das Sofa, in tiefen Gedanfen verloren. Der Diener brachte das Licht, Freimund nahm es in die Linke, die Pfeise in die Nechte, und ging wieder an den Schrank, mühsam und ängstlich in Papieren suchend, indem ihm große Schweißtropfen von der Stirne rannen.

Es war in den heißesten Tagen des Julius und dem Kramenden war es sehr mühsam, das Licht zu leuken, mit der rechten Hand die Akten zu sondern, sie anders zu packen und schnell einzusehn und wieder, auf Augenblicke mindestens, die Pfeise sestzuhalten, die immer dem klemmenden Munde zu entsallen drohte. Wenn es heller Sommertag ist, sing Schwieger bescheidenen Tones an, indem die Sonne scheint, dazu auch der Schrank dem Fenster gegenüber steht, und man das Nauchen nicht lassen will, so könnte unmaßgeblich das Licht, und die ganze Qual, die es macht, als überflüssig erscheinen.

Freimund drehte sich mit einem verwunderten Gesichte herum, sah dem alten Freunde mit aufgerissenem Auge ins Antlitz, setzte das brennende Licht verdrüßlich auf den Tisch und sagte halb lachend, halb zornig: Dummer Mensch! Konntest Du mir denn das nicht früher sagen?

Sinem Salomo, antworte jener, ber Alles jo genau kalkuliren und im weisheitsvollen Leben sich durch Richts will stören lassen, sagen wollen, er branche am hellen Tage keine Kerze, hieße sich doch zu viel herausnehmen.

Es ist zu toll! rief Freimund aus, und auch Sebastian erinnert mich nicht baran.

Wozu? antwortete Schwieger; fieh, Freund, Dn, ber zerstreuteste aller Menschen, nimmst es ja Jedem übel, der Dich auf diese Schwäche ausmerksam machen will. Nenlich, als Du in Geschäften über Land reisen mußtest, als Du die Nacht gearbeitet hattest, und dort an Deinem Tische saßest — Sebastian! so riesst Du laut und heftig; der Alte kam; wir sahren gleich! Sieh nach, ob die Sonne schon ausgegangen ist. Sebastian ging, um aus dem andern Zimmer auf den Balkon zu treten. Dummkops! Einsaltspinsel! Erschreckt kehrte Bastian um. Immer zerstreut und gerantens

los! schreift Du wieber; da, das Licht genommen! Der Alte, ohne die Miene zu verziehen, nahm die Kerze, lenchtete in das Morgenroth hinein, kam zurück und sagte: Alles hell und klar, der Bind hat's Licht ausgeblasen, konnte aber auch im Finstern die aufgehende Sonne bemerken. Du hörtest nicht einmal auf seine unschuldige Bosheit und sprangst in den Wagen, und als ich Dich beim Abschied bitten wollte, Deinen Lenten keine solche Blöße zu geben, warst Du gegen mich grob, und vergaßest alsbald wieder, wovon die Rede gewesen war. Du hast genug mit Dir selber zu kämpsen, es braucht keines Zusalls und keiner Berwicklung, um Deine Plane zu kreuzen und Dich zu beängstigen.

Freimund setzte sich verdrüßlich nieder. Kann man denn wohl Alles, wenn man viele Geschäfte betreibt, so genau im Kopse behalten? Sines verdrängt das Andre, suhr er schwollend fort, und so jetzt: die Verheirathung meiner Tocheter ist es ja doch vorzüglich, die mich in diese Unruhe bringt. Aussteuer, guter Nath, väterliche Zärtlichkeit, das Vermögen, das ihr zukommt, Beredsankeit, sie zu stimmen, Aberathen von einer dummen Liebe, und dabei noch alle die Arbeiten, die mir als königlichem Nathe auf dem Halse liegen.

Wenn man Dich erinnern barf, fing Schwieger wieder an: was suchteft Du so emfig und auf so complicirte Beise?

Der Alte suhr auf. Schweig mit Deinen Erinnerungen! rief er, es ist das Dokument über die zehntausend
Thaler, die meine Tochter haben soll, — wenn es fort ist —
es kann auch drüben, — doch nein! es muß hier steden.
Nur jest gleich, denn ich hatte es wirklich schon wieder vergessen.

Er suchte von neuem mit großem Gifer. Balb war ber Schrant ziemlich ausgeräumt, Die Papiere, Atten, Briefe

lagen auf bem Boben zerstreut, indeß Schwieger behaglich auf dem Sofa saß und mit großer Gemüthkruhe diesem Treiben zuschaute. Was das für ein ordentlicher Geschäftsmann ist! sagte er endlich schmunzelnd; wie er doch jedem, noch so kleinen Blättchen in der größten Eile sein Plätzchen anzuweisen versteht!

Endlich! endlich! rief Freimund trumphirend aus; ich wußte ja, daß das Ding hier steden mußte! Meine Ordnung ift nur eine etwas andere, als die der übrigen Menschen.

Und es ist wirklich Dein Ernst, Deine Tochter mit bem Herrn von Dobern zu vermählen? Und Du weißt boch —

Alles weiß ich! rief Freimund unwillig und den alten Freund unterbrechend. Sie wird, sie muß. Der Mann ist wohlhabend, angenehm, wird eine sehr gute Karriere machen, sie liebt Niemand, und wenn and: Du kennst meine Grundsthe darüber! am wenigsten kann von dem jungen Hauptmann die Rede sehn; dessen Bater mich so tödtlich beleistigt hat.

Der Diener warb herbeigerusen, damit die Papiere wieder in den Schrank konnten gepackt werden. Zugleich erschien der junge Mansseld, ein Freund des Hauses, der den beiden Alten sehr behülflich war, indeß der träge Schwieger aller Berwirrung und Unruhe gelassen zusah, ohne auch nur die Miene zu machen, als wenn er seinen Beistand anbieten wollte. Halt da! rief plöhlich Freimund; hergegeben! das ist wegen meines kleinen Gütchens der Kaufscontract, den habe ich auch schon die ganze Woche vergeblich gesucht.

Das Zauberschloß? fragte Mansfeld; wir sollen es, wie Sie gewilnscht haben, morgen einweihen?

Sa, fagte Freimund, aber lassen Sie mir nur den dum= men Namen weg, wenn wir Freunde bleiben sollen; Grau= penheim heißt das Ding, und den rechtlichen alten Namen foll es auch behalten. Alle jene losen Mährchen, die man dem kleinen Hause hat aufhängen wollen, sind eben jo schlecht ersunden, als unwahrscheinlich und abgeschmackt. Das ist auch ein rechtes Zeichen der Zeit, daß dergleichen Thorheiten jetzt geliebt und als etwas Besondres angesehen werden, oft sogar von Leuten, die nicht zu dem belletristischen Wesen gehören.

Erlauben Sie, geehrter Berr Rath, rief Mansfeld aus, uns jungen Leuten ber neuen, erleuchteten Welt wer= ben Sie boch zulaffen muffen, bag wir die Dinge anders, als unfre Borfahren anfehn durfen. Gehn Gie, alter Berr, fo wie biefe mit ber blanken baaren Bernunft gufrieden ma= ren, ja felbst mit bem flaren Berftande, ohne fich um bie Tiefen ber Philosophie zu kummern, so begnügten sie sich auch mit feichtem Spaß und oberflächlichen Erfindungen, ohne von Phantafie und beren Bundern etwas zu erfahren. Befter Mann, Diefe Geheimniffe, Die Beifterwelt, Die Bincho= logie, ber Magnetismus, Die Erscheinungen, Die ben Gom= nambulen werben, ber prophetische Schlaf, bie große Ginficht in die Natur und beren neu entbedte Rrafte, - fommen Sie, ich will nur eine einzige Erzählung unfere geiftreichen hoffmann vorlefen, und Gie follen als ein anderer Menfch von Ihrem Stuhle aufstehn!

Laffen Sie mich zufrieden, erwiederte Freimund, ich habe mehr zu thun, als mir durch Gespenstergeschichten die Zeit zu vertreiben, und mich durch Schauder bei diesem heisen Wetter abkühlen zu lassen. Gehen Sie zu meinen Weibsleuten, dort kommen Sie mit dergleichen Schnurren besser an.

Der junge Mansfeld befolgte gern biesen Rath, er ver= ließ freudig die beiden grämlichen Alten, um sich zur Toch= Tied's Novellen. V. ter bes Hauses zu begeben, die mit der Mutter und einer jungen Freundin im kühlen Gartenzimmer mit weiblichen Arbeiten beschäftigt waren. Sie empfingen ihn freundlich, weil er ihnen immer etwas Neues zu erzählen wußte, vorzülglich aber die blonde Jugendfreundin Louisens, deren Wohlswollen fast die Miene der Zärtlichkeit annahm. Graupensheim, nahm Mansfeld das Wort, ist nunmehr Ihr Eigensthum, und ich freue mich, daß wir uns morgen Alle dort tressen werden, um die Besitznahme seierlich und mit einem Feste zu begeben.

Mir ist es leid um biesen Kauf, antwortete die Mutter; mein Mann, der doch älter wird, läßt sich mit zu verschiedenen Geschäften ein, sein Gedächtniß wird schwächer, die Verwaltung des Hauses hier, des großen Gutes und nun noch —

Und zwar, fiel Louise ein, ein so gespenstisches Nest, bas in so übsem Ruse steht, wo Geister umgehen, Mord und Todtschlag vorgefallen ist, wo ich mich grauen werde, nur einen Augenblick, vollends in der Nacht, einmal allein zu sehn.

D allerliehst! rief die muntre Henriette, und klatschte in die Hände: — nein, liehstes Mütterchen, zu einem solchen Besitz muß ich Ihnen und meiner Louise Glück wünsschen! Was ich mir das immer gewünscht habe, ein solches Sommerhaus zu bewohnen, wo es etwas unheimlich zugeht, wo einem alle die guten und schlechten Romane der Miß Radcliff in jeder dunkeln Stude, in einer Buchenlande, oder in einem unterirdischen Gange beifallen! Statt daß man sonst fragt: sind die Schwalben schon eingekehrt? ist der Storch in sein altes Nest wieder gekommen? erkundigt man sich nun: Geht es heuer viel um? Gerathen die Schauder in diesem Herbste gut? Was macht Ihr lieber guter Spuk?

Läßt sich bas grane Männchen wieder sehn? Welche Späße haben sich bies Jahr die Unterirdischen ausgedacht? Nein, nein, da muß ich bei Euch wohnen, und mein Stübchen muß recht einsam liegen! Abends, beim dämmernden Lampenschein lieset uns dann Mansseld etwas recht Granerliches vor, wir Alle entsetzen uns, keiner will zu Bette gehen, endlich nimmt man mit Herzklopfen Abschied, und ich sitze nun allein da und sahre vor meinem eigenen Schatten zurück und wage nicht das Licht zu putzen oder auszulöschen. Nun hört man's auf dem Gange schleichen, die Bänme rauschen so sondervar, es schlägt so dumpf zwölf in der Ferne, — aber bei alle dem sagen Sie uns doch, Mansseld, was hat man denn eigentlich gegen das allerliebste Hänschen, das in einer so schönen Gegend liegt?

Kindereien, antwortete Mansfeld, etwas Meuchelmord, ein grauser Fluch, ein so alltägliches Schicksalben, wie wir es in hundert Tragödien sehn, eine Sühne, die noch erwartet wird und die vielleicht die schwe Louise oder die muthwillige Henviette dort abbüßen und erfüllen müssen. Wer von uns nun etwa noch dort in Verzweislung stirbt, wer noch in den Strudel dieser furchtbaren Begebenheiten hineingezogen wird, wer von uns den Andern, Sie verehrteste Frau von Freimund zum Beispiel, mit einem uralten Dolch erworden, oder mit einer Limonade vergiften wird, das steht bei den Göttern.

Nein, lieber Herr Mansfeld, sagte die Mutter sehr verdrüßlich, einen solchen Spaß will ich mir verbeten haben. Mit solchen Dingen muß man niemals scherzen wollen, es geschieht ohnehin Unglück und Böses genug in der Welt, man braucht es nicht noch herauszusordern. Aber neugierig bin ich immer gewesen, was es mit dem Hause eigentlich für eine Bewandniß hat, was man sich wenigstens davon

erzählt, und wenn Sie das wissen, mein junger Herr, so theilen Sie es uns mit. Noch ist es hell, wir sind nicht abergläubisch, die Sache wird auch, wie es so oft in der Welt geschieht, daß man Alles vergrößert und die blinde Furcht sich selber ohne Noth das Unbedeutende schrecklich ausmalt, so etwas Besonderes nicht sehn.

Wir haben, fing Mansfeld an, die gewisse Nachricht, bak die Gründung des Sauses jett etwa vor hundert und fiebenzig Jahren mag geschehen sehn. Gie kennen die Begend. Ueber bem Fluffe hebt fich ber weinbelaubte Sügel, mit Obst und Korn bazwischen, oben bann Waldparthieen, und zwischen biesen bas anmuthige Saus, bas ber gemeine Mann nur bas Zauberschlößchen nennt. Im breißigjährigen Kriege foll hier, weil diefer Bunkt ben Fluß und das Ufer bestreicht, eine schwedische Schanze gewesen sehn. Rach bem Frieden baute ein alter Obrift fich hier an und wohnte mit seiner Familie in einem beguemen Saufe. Run traf es sich, baß die Tochter biefes Kriegsmannes, ein junges schönes Mädchen von achtzehn bis neunzehn Jahren, sich ohne Wifsen und wider ben Willen ihres Baters in einen jungen Sauptmann verliebt und sich mit ihm versprochen hatte, bem ber alte Obrift einen töbtlichen Saß geschworen, weil ber Bater bes Geliebten ihn vor vielen Jahren einmal empfind= lich gefränkt und beleidigt haben mochte. Ein fehr reicher Gutsbesitzer hielt um bas Mädchen an, und ber Bater gwang bie Tochter, diesem das Jawort zu geben. -

Louise wurde roth und die Mutter verlegen, henriette lachte etwas zu schalkhaft und bedeutsam, und nach einer kleinen Pause fuhr Mansseld, dem die Berlegenheit der beisden Frauen nicht entgangen war, in seiner Geschichtserzählung also fort: — Natürlich nun die gewöhnliche Berzweifslung, der junge Mann wüthend, die Tochter in Thränen,

auf Schidfal, auf himmel wird von beiben geläftert, mas in jeder Lage immer unschidlich bleibt.

Eine sehr wahre Bemerkung, fügte jetzt die Mutter an, bie die Tochter ausmerksam betrachtet hatte; doch ist die Geschichte, mein junger Herr, noch viel unbedeutender, als ich es mir vorgestellt, ich dächte also, wir ließen sie ganz faheren, denn ich bin gar nicht mehr neugierig.

Gebulb, gnäbige Frau, rief ber junge Mann: bas Bisherige war nur bie erfte einleitende Ginleitung; fogleich werde ich Ihneu mit einigen gräßlichen Materialien auf= warten. - Der Jüngling, in ber Angst und Berzweiflung, ohne Rath und Sulfe, von aller Welt verlaffen und von feiner wüthenden Leidenschaft zu ben verzweifeltsten Ent= schlüffen angetrieben, ruft, da der himmel ihm nicht helfen will, die Solle auf, giebt fich bem bofen Bringip, von ben poetischen Naturen Satan, Teufel und noch mit manchen andern Ramen genannt, zu eigen: - fo fagt bie Trabition. - Indek mag es fenn, wie es will, es entsteht wenigstens am Abend und in ber Nacht ein folches Berenwetter, Sturm, Regen, Gewitter, Blit auf Blit und Schlag auf Schlag, Gebeul von Gefpenftern, unfäglicher Wirrwarr, bag alle Sochzeitgafte, von blinder Angft ergriffen, burcheinanderlau= fen, und endlich, wie bas Toben nachläßt, man fich etwas beruhigt, ber Brautigam auch feine Ginne wiedergefunden hat, ift bie Braut verschwunden.

Berschwunden? rief Louise verwundert aus.

Verschwunden, suhr Mansfeld ruhig fort, ich erlaube mir keine Beränderung, sondern ich gebe Ihnen die Geschichte ganz so, wie sie im Munde des gemeinen Mannes lebt. Der Bruder, ein heftiger junger Mann, meint, unten am Abhang, dem Flusse zu, die weiße Gestalt seiner Schwester in der Windesbraut zu sehn, er springt vom Söller hin-

unter, ihr nach, und liegt zerschmettert, ober mit gebrochenem Halse unten, nicht fern vom Flusse, wo er erst mit Aufgang bes Morgens gefunden wird.

Nun Gottlob, rief Henriette aus, einen Bruder, liebe Louise, haben wir wenigstens in Deiner Familie nicht; denn soust hat diese Geschichte so etwas Anzügliches, oder Answendbares, woraus man schon ein Exempel nehmen könnte.

Liebe Henriette, sagte die Mutter mit einiger Empfindlichkeit, Sie rechnen doch etwas zu viel darauf, daß mein Mann nicht zugegen ist und ich mich immer allzu nachsichtig zeige.

Beste Mutter, seufzte Louise, ist es nicht schon genug, daß Henriette mich kränkt? Und Sie, Herr Mansfeld, — biese Art, — ich weiß nicht —

D unglüdseligster aller Legendenerzähler! rief ber junge Mann aus, was kann ich benn für meine Geschichte, Die erft zu langweilig und nun zu intereffant gefunden wird! 3ch fete Nichts hinzu, laffe Nichts hinweg, arbeite Nichts um, fondern folge fo fchlicht und ehrbar ber alten Sage, bag ich, ohne auf einseitige Rritiken ober beschränktes Bedurfniß Rüchsicht zu nehmen, tugendfam, sittig, still, einfältig und vor allen Dingen rechtgläubig in ber Tradition vom Zauberschlößchen alfo fortfahre: ber Bater, ein greiser Greis, ftand mit feinem weißen, fluthenden haar in der Zerftorung furcht= bar einsam da, verfluchte die Tochter und die ganze Nach= kommenschaft, und forderte ben himmel auf, die Unthat bis in das gehnte und zwanzigste Glied zu rachen, daß ber Bater ben Cohn, und ber Gohn ben Bater ermorden muffe, bis fein Spröfling bes vermalebeieten Saufes mehr übrig fei So ftarb er felbst in Bermunschungen, - und ber Brautigam. hat — sich nachher anderswo vermählt.

Louise lächelte und Henriette lachte laut auf. D meine

Damen, rief ber Erzähler empfindlich, es frantt, wenn man statt Thränen bes Grauens, statt bleicher, verzerrter Ange= fichter, mit allen Materialien bes Furchtbaren nur Lachen erregt. - Wie es fich nun benten läßt, murbe jener Chemann, ber ben Batt mit bem Bofen eingegangen mar, weber ingendhaft noch gludlich: Die junge Frau, von bem Unglud ihrer Familie tief erschüttert, war melancholisch, besonders ba fie immer beutlicher bie unheimliche Berbindung ihres Gatten fpürte, und ihre Trauer wuchs faft bis zur Berzweiflung, als fie nun alle Tugenden bes verschmähten Bräutigams immer heller glanzen fah, als fich ihr bas fcone Glud jener Che immer beutlicher entwidelte. Unfriede, Zwift, täglicher Bank machten jebe angenehme Sauslichkeit unmöglich, und bie Rinder, die in biefem Clend heranwuchsen, maren fo wenig gart, findlich und lieblich, baß fie im Gegentheil schon früh alle Anlagen zu Bofewichtern verriethen.

D welches Glüd ber Liebe! sagte Henriette, betrachte nur dieses Gemälbe, meine Louise, um Dich auf die rechte Bahn lenken zu lassen. Der Herr von Dobern, ein großer, schlanker, etwas sinsterer und fast zu brünetter Mann von acht und vierzig Jahren, der niemals lächelt, niemals wigig ist, stets auf solibe und auch wohl tugendhafte Handlungen sinnt, — und gegenüber Dein Carl, Hauptmann, leicht aufbrausend, liebenswürdig und eben darum verdächtig, der leichtsinnige Sohn eines noch leichtsinnigeren Baters, — kannst Du denn wirklich noch wählen und zaudern?

Gut, daß mein Mann nicht zugegen ist, sagte die Mutter. Der, antwortete schnippisch Henriette, wird doch immer wieder freundlich, wenn ich ihn recht freundlich ansehe. Der vortreffliche Herr von Freimund vergist es nur täglich wieder von neuem: wie sehr er mich eigentlich liebt. — Aber weiter, mein Freund, in dieser schickslovollsten Schicksalsgeschichte.

Was ift noch zu erzählen? fuhr Mansfelb fort: Elend über Elend, Zwiespalt in der Familie, Bruber= und Schwesterhaß, Verfolgung, Neid. Der Fluch des Baters, des alten,
ging leider nur zu buchstäblich in Erfüllung. Die Enkel,
als die frühere Generation gestorben war, zeichneten sich alle,
wenn sie keine Bösewichter waren, durch Gebrechen des Geistes und des Körpers aus, Zwerge, Lahme, Bucklichte aller Urt gab es in diesem Hause im Uebersluß; manche wurden
vor der Zeit kindisch, andre konnten gleich in der Jugend
nichts begreisen, manchen versagte das Gedächniß, einige
waren wieder so zerstreut, daß sie ihren eigenen Namen zu
Reiten vergaßen.

Herr Mansfeld! rief bie Mutter zornig, Sie vergessen sich und was Sie meinem guten, trefslichen Manne schuldig sind. Er ist kein Sprößling aus dieser Familie, wenn er gleich durch Kauf das unglückliche Gut an sich gebracht hat.

D weh! o weh! feufzte ber Erzähler: kann man benn nichts Weltgeschichtliches, Romantisches, Zauberisches und Magisches erzählen ober andeuten, ohne irgend eine Wunde des Hörenden zu berühren? Ich schwöre noch einmal, daß ich nicht an unsern geehrten Freund gedacht habe, dessen Zerstreutheit, oder Abwesenheit, oder wie wir es nennen wollen, im Gegentheil von zu großem Fleiß und angestrengter Tugend herrührt und nichts mit dem Fluch oder den Sünsben der Borestern zu schaffen hat.

Fahren Sie nur fort, sagte Henriette, mit Entschuldigung wird die Sache nur schlimmer.

Wie gesagt, erzählte Mansfeld, Elend und Gebrechen fo wie neue Sünden pflanzten sich, wie immer neu wuchernbes Unkraut, in der gleichsam verzauberten Familie fort, und es blieb dunkel, wie viel von der Saat jenem Bösen gehöre, der mit dem Stammvater den Pakt damals abge-

schlossen hatte. Endlich kam Haus und Erbe an einen jun= gen, schönen Mann von ausgezeichneten Tugenden —

Hier widerspricht fich nun die alte Sage vollkommen, warf Louise ein, und der Fluch scheint also längft getilgt.

Nur Gebuld, rief ber Erzähler, Sie werden sehn, wie ber Fürst der Finsterniß das Geschlecht noch einmal zu Klarbeit und Glanz auftauchen läßt, um den Untergang desselben noch tragischer zu machen. Dieser junge trefsliche Mann war Soldat, er wohnte meist auf jenem kleinen Gute, welsches ihm der Bater, ein würdiger Obrist, aber im Dienste eines andern Fürsten abgetreten hatte.

Alfo wieber ein würdiger Mann, fagte Henriette, und ich will wetten, ber junge Mann ift ebenfalls Hauptmann.

Allerdings und ebenfalls, erwiederte Mansfeld, mögen Sie auch lachen, wie Sie wollen. Dieser junge Hauptmann also, in jeder ritterlichen Tugend geprüft, lebte, liebte, klagte, und war in seinem Glücke höchst unglücklich, denn wie ihn sein Mädchen auch anbetete, so war sein strenger Bater, ohne eben wichtige Ursache zu haben, der Verbindung doch mit der ganzen Kraft seines Charakters entgegen.

Das alte Lied, bemerkte Henriette; man verwundert sich sogar schon, wenn die Sache in einer Erzählung einmal anders erscheint.

Weil die jungen Leute, fügte die Mutter hinzu, immer nur auf ihrem Eigenfinn beharren, den sie Liebe nennen: weil verständige Eltern, zu welchen auch Dein Bater, Louise, gehört, an die sogenannte Liebe nicht glauben wollen.

Ich weiß, sagte Mansselb, Herr von Freimund hat darüber ein eigenes, merkwürdiges System, welches er uns jungen Leuten auch zuweilen vorträgt, um uns den Kopf zurecht zu setzen. Liebe, pflegt er zu sagen, ist nur als Leidenschaft und Raserei jenen tollköpfigen Poeten erlaubt, die uns

bann jene fürchterlichen Tragodien ausarbeiten, welche uns bie Haare aufsträuben und Thränen erregen, welche Traner= ftude einmal einem wohleingerichteten Staate eben fo noth= wendig als die Narrenhäuser sind. Ehen aber sollen nur nach Vernunft, Convenienz und Bequemlichkeit geschloffen werden, damit sie wahrhaft Glud hervorbringen und auch ben Kindern wieder mittheilen können. Der Jungling ober bas Mädchen, welche geftändig find, daß sie lieben, setzen fich ber Berachtung eines jeden Bernünftigen aus, und jeder ehrbare Bürger und Staatsbiener follte auf ihre Beschimpfung und Bestrafung antragen. Wie man anstedende Fieber. Wahnsinn ober ähnliche Unfälle behandelt, so und nicht an= bers follte man mit benen umgehen, Die fich für verliebt ausgeben. Sätten nur fechs Baare erft am Branger geftan= ben, fo murbe die Turcht diese abgeschmachte Sitte bald vermindern und in einiger Zeit ganz vertilgen. Die spanische Inquisition follte auf einige Zeit filr biese giftige Lehre von ber Liebe nachgeahmt und hierher verpflanzt werben. Cheleute, die sich mit Convenienz vermählen, um das Bermögen zu vergrößern und das Glück des Lebens im sichern Wohl= stande zu finden und zu genießen, die sich erst bei und nach ber Hochzeit kennen lernen: Diese nur erleben Die mabre Bärtlichkeit, die mit der Hochachtung ein und daffelbe Gefühl wird, biefe nur verstehn es auch, die gegenseitigen Tehler gu übersehen und zu ertragen. Diese werden aber jene unsitt= liche Leidenschaft, Die in unsern Tagen so oft für die Blüthe bes Lebens gelten foll, eben fo, wie der achte Philosoph, ver= achten. - Richt mahr, gnädige Frau, fo lauten die Grund= fate Ihres Gemahls, und er hat auch gewiß nur in diesem Sinne als Bräutigam und junger Gatte Berlobung und Wlitterwochen mit Ihnen durchlebt.

D junge, junge übermuthige Menschen, fagte bie Mutter

halb beschämt, halb lächelnd; ihr werdet auch einmal alt werden und hoffentlich alsdann anders sehn. Mein Mann hat sich seit einigen Jahren allerhand Grillen und Flausen ausgesonnen, die er wohl jetzt ernsthaft meinen möchte. Hätte er immer so gedacht, so wären wir wohl nie mit einander bekannt geworden.

Louise stand auf und umarmte ihre Mutter heftig. Was ist Dir, Kind, rief diese, was weinest Du; was schluchzest Du benn? Wahrhaftig, wenn viele Bücher so gelesen werben, wie unser kleiner Zirkel hier die unzusammenhängende Geschichte anhört, so kann man sich vorstellen, welche Verwirrung durch Nomane in Kopf und Herzen von unzähligen jungen Leuten erregt werden mag.

D Mutter! klagte Louise, so eben waren Sie noch so gut! Und nun sprechen Sie in demselben Augenblicke fast wie der Bater. — Doch weiter, mein lieber Mansseld, sonst kommt Ihre Erzählung niemals zu Ende.

Die Sie befehlen, nahm der Erzähler das Wort; auch ist nur wenig noch zu sagen übrig. — Der junge Hauptsmann, der als der letzte der sonderbaren Familie das Zausberschloß bewohnte, war, wie schon bemerkt, ein trefslicher junger Mann. Nur litt er viel von den Gespenstern des einsamen Hauses. Bald, wenn eine kleine Gesellschaft am Herbstadend versammelt war und sich des Gesprächs, oder der Vorlesung eines guten Buches erfreute, streckte sich eine lange, bleiche, dürre Todtenhand aus der Mauer und suhr dem Nächstsigenden mit Sischäste über den Nacken. Sin andermal sah sich die Gesellschaft plötzlich durch einen kleinen, aschgrauen, im Winkel sitzenden Mann vermehrt, der, wenn alle in Schauder ausgelöst waren, wieder eben so plötzlich verschwand, als er erschienen war. In den Nächten hörte man oft seufzen und weinen, dann wieder mit Ketten klirren.

Wie feltfames, gespenftisches Nachtgevögel schlug es an bie Fenfter und ichwirrte in ben Zweigen ber naben Baume. Rein Dienstbote wollte bleiben, fein Rachbar wollte mehr bas verbächtige Saus besuchen. Ein alter tauber Gartner. ber zugleich ben Caftellan vorstellte, war am Ende ber ein= zige, ber Muth genug behielt, es mit ber ganzen Schaar ber Geister aufzunehmen. Das Sonberbarfte aber mar, bak jener Bakt, ber ichon bor hundert Jahren die Familie un= gludlich gemacht hatte, noch fortzudauern schien. Wenigstens versicherten alle Sausleute, sie hatten es erlebt, wie ber junge Saubtmann fich unfichtbar machen fonne. Er war oft plötlich verschwunden, zu andern Zeiten war er wieder zu= gegen ohne daß ihn irgend Jemand hatte kommen ober sich entfernen fehn. Darum fürchtete alle Welt biefen jungen . Mann, und Jeder war überzeugt, er muffe ein elendes und tragisches Ende nehmen. Go kam es benn auch und zwar entsetlicher, als es irgend ein Freund oder Jeind hatte ahn= ben fonnen. - Es war jett an ber Zeit, baf er feinem Bater zum Trot fich mit feiner Geliebten verbinden wollte. Sie, bie unabhängig war, und bie, ohne Eltern, von ben entfernteren Berwandten fich Richts wollte vorschreiben laffen, wohnte in der Nabe des verrufenen Zauberschloffes. Gie besuchte ihn dort auch oft in Gesellschaft von einigen Freun= binnen, ober wenn er weibliche Gefellschaft, Bermanbte und Bekannte bei fich hatte. Man fprach ichon von ber Bermählung, als ber lette Krieg mit Frankreich ausbrach, in welchem Deutschland seine Gelbstftanbigkeit burch bie felten= ften und ebelften Opfer wieder errang. Der junge Saupt= mann, Enthusiast wie alle Jünglinge jener Tage, trat fogleich, einer ber erften, als Freiwilliger ein. Der Krieg wälzte fich hieher. Der Bater, als Diener feines Fürften, war auf ber frangösischen Seite. Reiner wußte vom andern,

benn ber Lauf ber Boften war unterbrochen. Es traf fich, baß bie Beliebte, verlaffen, bedrängt, von Berüchten und bem immer näher rudenden Feinde beangstiget, hieber, nach bem Zauberschloffe, zum Bräutigam, ihre Zuflucht nahm. Er war entfernt. Wie verwundert, wie schmerzlich bewegt war er, als er fie in seiner Beimath fand, als sich sein Corps, bazu beordert, hierber bewegte. Rath, Bulfe, Rach= frage, Alles war zu fpat, benn jede Stunde war die Erzeugerin wichtiger und trauriger Begebenheiten. Der Sauptmann sicherte die Beangstete, so aut er es vermochte, in fei= nem fleinen Saufe. Schon borte man von allen Seiten ichieken, icon fab man in ber Racht ringeum Rriegsfeuer lobern. Jest zeigte fich, bem Strome gegenüber, eine große Abtheilung bes feindlichen Seeres. Die Gegend um bas Bauberichloß wurde noch mehr befestigt, man wußte aber, baß man sich gegen bie Uebermacht nicht würde halten fonnen. Die Braut konnte aber nicht nach ber Stadt ober nach einem entfernteren Orte gefandt werden, weil bie Frangofen ringsum bie Gegend ichon befett hatten. Gie beichloß, mit bem Geliebten zu fterben. Jest murbe von jenfeit mit Gra= naten und Ranonen auf bie bieffeitigen Berichanzungen gewirkt. Die beutsche Parthei, zwar bie Minderzahl, erwiderte fraftig, und ihr Muth war fo fest, als wenn fie bes Sieges gewiß fei. Boote, Rahne, Schiffe mit Mannschaft, mit Ranonen besett, wurden vom Ufer loggelaffen, um sich ber tapfer vertheidigten Position, die zugleich die Stadt befchirmte, zu bemächtigen. Der hauptmann ftand mit einem Theil feiner Mannschaft unten, hart am Ufer bes Fluffes, um ben Uebergang bes Feindes zu verhindern. Gin großes Boot kommt näher, in ihm ein vornehmer alter Offizier ber Begenparthei. Gie erkennen fich gegenseitig, ber Bater ift es, ber bem Sohne zuruft, sich gefangen zu ergeben, ober sich

bem Beere bes frangösischen Raifers anzuschließen. Der Sohn, fcmerglich bewegt, fo bem Bater gegenüber zu fteben, erwiedert, wie der Soldat es muß. Er zieht sich auf die Unhöhe gurud, und fleht nur, daß ber Bater gerettet werben moge. Diefer landet, Wlinten, Buchfen, Ranonen, alles arbeitet mörderlich binauf und binunter. Schon ist die erste Unbobe erstiegen, Die Uniform bes Baters, fein Weldzeichen ist von oben genau zu erkennen, und um so mehr, je mehr er fich bem Zauberschlosse nähert. Man rudt höher, bie zweite Anhöhe ift. allem Widerstande zum Trot. eingenom= men. Man fährt Ranonen hinauf. Der Bater felbft tom= mandirt und richtet nach bem Schlöfichen, ein Schuf fällt, und im innern Gemache fturzt die Braut, mit zerschmettertem Saupte, zu Boben. Da ergreift ein ungeheurer Schmerz ben Sohn; er zielt mit ber Flinte, brudt ab, und ber Ba= ter fällt und liegt in seinem Blute. Das Pistol aus bem Gürtel reißend, in Berzweiflung bie Mündung vor bie Stirn fetent, noch einmal ben Namen Louife, ber Geliebten, nen= nend, liegt ber Sauptmann getodtet neben ber unseligsten aller Bräute.

Um Gottes Willen! schrie Louise saut und kreischend auf. Die Mutter lief zu ihr und nahm sie in die Arme. Böser Mensch, sagte sie, so mein Kind zu ängstigen und zu erschrecken!

Nein, es ist unerträglich, rief Louise, noch blaß und zitternd aus, alle diese neumodigen Geschichten sind mir mehr als verhaßt; eine schreckliche Angst ergreift uns, wenn so das Leben und Alles, was den Inhalt desselben ausmachen kann, auf eine unsimnige Spize hinaufgetrieben wird, um das als das Bergänglichste und Aberwitzigste hinzustellen, was als das Festeste und Nothwendigste uns immerdar trössten und berubigen muß.

Sonderbar! fagte Mansfeld; ich foll etwas allgemein Bekanntes ergablen, und werbe von meinen Buhörerinnen, bie es mir befohlen haben, nach ber Reihe ausgescholten. Und boch ift es nur der Name Louise, ber Sie, Theuerste, gulett fo über die Gebühr erschreckt hat, benn fonft ift für unfer Jahrzehend biefe Beschichte eine fast alltägliche zu nen= nen. Während meines Vortrages haben Gie fich überhaupt ben Gehler zu Schulben fommen laffen, bag Sie fich alle immer mit den bargeftellten Bersonen verwechselten; barüber ift bas reine unbestochene Interesse verloren gegangen. -Das Schlößchen felbst murbe aber bei biefen Rriegsvorfällen fast gang zerschoffen und verbrannt; es ift erft nach bem Frieben wieder von einem weitläufigen Bermandten bes letten Besitzers hergestellt worden, und zwar in der Art und Beise, wie wir es Alle kennen. Daß aber feitdem ber Spuk milber als jemals tobt, daß Kobolde Tag und Nacht das Haus und felbst bie Gegend beunruhigen, bag Pferde bort wild und hunde und Stiere toll werben, baf alle Sorten von Beiftern fich zeigen und Ahnbungen', Stimmen, Befchrei, Geheul bort rumoren und ihr Wefen treiben, ift Jedem begreiflich und nichts weniger als rathselhaft, ber nur etwas mit ber Etikette und ben gang naurlichen Folgen folder un= natürlichen Blutschuld und so gräftlichen Mordes bekannt ift.

Und in bem unglückseligen Hause, klagte bie Mutter weinend, sollen wir nun wohnen?

Louise sagte: ber Eigenthümer, wie mir schon gestern Herr Mansfeld sagte, soll es bloß wegen des tausendfachen Elends, was er bort schon erlebt, meinem Bater verkauft haben.

Alles, fügte Mansfelb hinzu, ift noch lange nicht gesagt und geschilbert, benn bazu wird mehr Zeit erfordert. Entsetzlich ist es auf jeden Fall und kann wieder neue tragische Folgen nach sich ziehen. Ja, ja, sagte der alte Freimund, der schon seit einiger Zeit in der Dämmerung des Hintergrundes stand, ohne daß einer sein Eintreten bemerkt hatte, so ist es, und die Einweihung des surchtbaren Ortes, so wie das Verlöhniß meiner Tochter soll heute oder morgen geseiert werden. Und ohne Widerrede zwar und ohne den Einspruch irgend eines dummen Gespenstes.

Der Sauptmann Carl von Wilbenftein faß am Tenfter feiner Wohnung, neben ihm fein Freund Ferdinand. Die Reiter begaben fich nach vollendetem Manöver in ihre Quartiere und zogen burch bas lichte, offene Städtchen mit froblicher Feldmusik. Carl war finster und übel gelaunt, er schien sehnlich jemand zu erwarten, benn immer wieder sah er mit gespanntem Auge nach dem Ausgang ber Gaffe, Die ins Feld hinausführte. Ich bin in ber bedrängteften Lage von der Welt, rief er endlich aus: keine Nachricht von ihr. und mein Bater, ber mir helfen follte, läßt auch auf fich warten! Der alte Mann, ber über Alles lacht, meint immer, es werbe sich schon geben, für jedes Unglück sei auch ein Mittel ba, man muffe niemals bie Hoffnung aufgeben, am wenigsten verzweifeln. Als wenn hier noch viel zu erwarten märe! Auf welchen Zufall foll ich benn rechnen? - Endlich! rief er mit fröhlicher Stimme. Ein Bote kam keuchend und ermudet an, und übergab einen kleinen Brief. Mit jebem Worte, bas ber Sauptmann vom Blatte gierig las, ward seine Miene finsterer, seufzend faltete er bas Papier wieder zusammen und warf sich mit dem Ausbruck des bit= tersten Berdruffes in ben Stuhl. Run? fragte Ferdinand, feine Gulfe, fein Troft, feine Aussicht? Lies felbst! anwor= tete ber Sauptmann: mein Ginnen ift zu Ende; wenn fein Zufall, kein Glud vom Himmel fällt, fo kommt aller Rath zu fpat.

Ferdinand las: "Mein Geliebter, wie es werden foll, begreife ich nicht. Mein Bater ift bem Deinigen unverföhnlicher, als jemals; morgen follen wir auf bem fogenann= ten Bauberichloffe, bem nen angefauften fleinen Gute. Rachmittag und Abend zubringen. Das Fest ber Einweihung foll zugleich durch ben Berrn von Dobern verherrlicht wer= ben, an ben ichon geschrieben ift, und welcher gewiß nicht ausbleiben wird. Rommt er, fo weiß ich nicht, wie ich die= fer perhaften Berlobung, Die am nehmlichen Abend, morgen, ausgesprochen werben foll, entgeben fann. Denn mein Bater nimmt keine Einwendungen an, und felbst bas Vermitteln bes Deinigen würde uns nicht weiter führen, man murbe ben General gewiß nicht anhören, ihn fogar nicht vorlassen. wenn er auch perfonlich erscheinen wollte. An meiner Mutter habe ich auch feine Sulfe, Die, ob fie gleich bas Berfahren bes Baters nicht gang rechtfertigen fann, boch viel au fcwach ift, mit einem bestimmten Widerspruch gegen ibn aufzutreten. Du bift als Goldat gebunden: und follten wir benn magen, ber Welt ein Mergernif zu geben, bamit Du Dich nachber Dein Leben hindurch unglüdlich fühlteft? Wenn ich mich auch frank ftellte, und mein Befinden ift in ber That jo, daß nicht viel Beuchelei nöthig mare, jo murbe auch bies nicht weiter führen, benn über alle biefe Schmach= beiten, wie er fie nennt, lacht nur mein Bater. Wenn ber verhaßte Bräutigam sich nur nicht melbete, so wäre wohl bie nächste und sicherfte Hoffnung, daß ber Bater auf einige Tage, vielleicht auf länger, die ganze Sache vergeffen murbe, so wie es ihm so oft begegnet. Aber wie schwach ist bieser Troft! benn ber Berhafte, beffen Ankunft ich fürchte, ift nicht jo zerftreut und vergeflich. Ich bin ber Berzweiflung

nahe. Weißt Du keinen Rath und keine Gulfe, so bin ich verloren! Mit Thranen umarme ich Dich.

Louife."

Eine so verwünschte Situation, rief Ferdinand, wie es nur irgend eine im Leben geben kann! Wäre sie nur fort, aus dem Hause, irgend wohin entstohn, oder entführt.

Den Muth hat fie leiber nicht, antwortete ber Haupt= mann, und ich darf keinen Schritt thun, ber mich als Offi= cier compromittirt.

So können wir also nur lamentiren, erwiederte der Freund. Wie kommt aber nur dieser seltsame Haß in Eure Familien? Dein Bater, der General, ist ja die Güte selbst und so heitern Frohsiuns, daß er mit allen Menschen leicht zu leben weiß, er ist mit Niemand verseindet, und so wie man mir den Nath Freimund geschildert hat, ist er auch nicht von jenen Zornwüthigen, die überhaupt in unsern Tazen wohl nicht so zahlreich sind, als sie in vorigen Zeiten mögen herungetobt haben.

Die Sache, erzählte ber Hauptmann, ift lächerlich, wenn sie nicht mein Unglück herbeigeführt hätte. Der Handel, ber ben alten Freimund so empört und zum unversöhnlichen Feinde meines Baters gemacht hat, ist schon vor siebzehn Iahren, oder noch längerer Zeit vorgefallen. Mein Bater stand damals als Major in jener großen Stadt an der Gränze. Freimund war dort Affessor. Die beiden Männer lebten als Freunde, so ungleich sie auch waren. Freimund war ernsthaft, verschlossen, ganz und gar den Geschäften hingegeben, Spaß, Muthwille, Lanne und alle jene Schwänke und lustigen kleinen Abenteuer, die eine tolle Ingend unternimmt und veranlaßt, waren ihm verhaßt und verächtlich; führte er sein Geschäft und Leben mit einem fast steisen

Ernft, jo wurde er nicht felten in feiner Feierlichkeit um fo mehr beschämt, wenn fein zerftreutes Wefen, bas ibn ichon bamals charafterifirte, Scenen und fomische Situationen berbeiführte, bie Wit und Laune felber nicht lächerlicher hatten erfinden fonnen. Doch war mein Bater ber Erfinder eines Spages, ben ich nicht loben mag und ber bie beiben Manner auf immer trennte. Das Militär und verschiedene vom Abel hatten in jener Stadt ein Privattheater errichtet, und mein Bater, wohl gebaut, beiter, belefen, mit einer ichonen und ausbrudsvollen Stimme begab, galt in jenen Cirkeln für ben Gelehrteften und für ben, welcher in ben fconen Rünften bie meiste Erfahrung hatte und bas sicherste Urtheil befaß. Go fam es benn, baß, ohne baß er es gesucht hatte. er nicht nur ber vorzüglichste Schauspieler, fondern auch ber Director ber Unftalt murbe. Die höheren Stände nahmen an biefem Bergnugen ben lebhafteften Untheil, ba fie feit lange eines guten wirklichen Theaters hatten entbehren muffen. Freimund ärgerte fich an diefer Unterhaltung, als ftorende Unziemlichkeit, Die manchem Beamten unverhältniß= mäßig viele Zeit tofte, bie ben jungen Leuten ein eitles Ber= trauen in den Ropf fete auf ein Talent, das fie boch nicht hatten, die Liebschaften abgerechnet, die fich bort aufponnen, so wie die Intriguen, die gegen Eltern und Vormunder in ben Gang kommen mußten. Mein Bater fuchte ihn zu be= gütigen und ihm bie Sache aus einem froheren Befichts= punkte vorzustellen, aber vergebens. Seine bittere Kritik war vielen Theilnehmern verdrüglich, weil fich burch feine laut ausgesprochenen moralischen Betrachtungen manche junge, schöne Mädchen aus guten Säufern abhalten ließen, fo of= fentlich vor ben Augen ber gangen Stadt in verliebten ober schalthaften Rollen aufzutreten. Es ward baher ber Stolz und die Aufgabe, welche die Gitelfeit vieler Mitglieder fpornte,

ben strengen Moralisten, ber bis jett noch nie einen Zuichauer batte abgeben wollen, felber anzuwerben und gum Auftreten und Spielen irgent einer tomischen Rolle gu be-Diefe Antrage wies er aber mit Born und Sohn zurud. Mein Bater, übermüthig sich vertrauend, ging mit ben reichsten ber Theilnehmer eine hohe Wette ein, baf er ben Stoiter bennoch, und zwar recht bald zum Auftreten bewegen würde. Freimund borte von diefer Anmakung und schalt meinen Bater, ber fein Gelb an eine fo tolle und widerfinnige Wette verlieren muffe, ba er ihm fein Ehren= wort gebe, baf er niemals, unter keiner Bedingung, in ein fo unziemliches Anfinnen einwilligen würde. "Run aut. fagte mein Bater lachend, fo habe ich benn freilich eine bebeutende Summe verloren, und ich fete mich Deinem recht= mäßigen Tabel um fo mehr aus, ba ich ichon Bater bin. und meine junge, schöne Frau mich gewiß mit noch mehr Erben beschenken wird. Doch, Freund, fo groß ift meine Buth zu wetten nun einmal, daß ich Dir daffelbe Spiel anbiete, wette auch mit mir, ich will auch Dir abgewinnen, ober Du follst ebenfalls von meinem Leichtsinn Deinen Vor= theil ziehen." Freimund mußte felbst über biefen tollen Bor= fcblag lachen, weigerte fich lange, mar aber gezwungen, endlich nachzugeben, und eine ziemlich bobe Summe wurde festgesett, die mein Bater verlor oder gewann, wenn inner= halb eines Jahres Freimund auf der Bühne mitspielend er= schienen sei, ober eben so lange hartnäckig sein Auftreten verweigert habe. Go vergingen einige Wochen. Mein Ba= ter hatte aber nicht sowohl auf das theatralische Talent fei= nes Freundes, ober auf jene Lust gerechnet, die auch wohl einmal ben Ungeschickten antreibt, die Bretter zu betre= ten, als vielmehr auf jene Gabe ber Zerstreutheit und bes Bergeffens, bie bem fleifigen Freimund zuweilen felbst bei

feinen Arbeiten ftorend mar. Gin heiteres Luftspiel marb wieder gegeben, eines von jenen loder zusammengesetten, in benen Scenen ohne Rachtheil fehlen können, wie man auch, ohne bas Gebicht zu ftoren, andre hinein legen fann. Saal war überfüllt, mein Bater, ber Regiffenr war, hatte mit benen, bie im Wechsel ber Scene gunadift auftreten foll= ten, eine vorläufige unbestimmte Abrede getroffen. In einem Billet hatte er Freimund benachrichtigt, er muffe ihn noch an diefem Abend, wegen eines fehr nothwendigen Gefchäftes, fprechen, er bate ihn baber bringend, auf bem Theater felbst zu ihm zu kommen, wo er ihm in ber Garberobe, ober hin= ter ben Couliffen Alles bas mittheilen wolle, woran ihnen beiben fehr viel gelegen fei und bas feinen Aufschub vertrage. Bur bestimmten Stunde fam Freimund, und ber Bediente meines Baters führte ibn binter ben Scenen zu ber Couliffe heraus, wo mein Bater ichon, auf bem Theater, an einem Tifche faß und burch einen extemporirten Monolog bie 3wi= schenzeit ausgefüllt hatte. Der zerstreute Freimund, ber wohl noch niemals auf einem Theater gewesen war, setzte sich ru= hig und ficher meinem Bater gegenüber, und verlangte bas fo nöthige und bringende Anliegen zu erfahren. Mein Bater trug nun eine Sache vor, die im Stude felbft auch abge= handelt wurde und die spielenden Personen in Berlegenheit fette. Freimund gab als Rechtsgelehrter Rath und Ent= scheidung, sprach bestimmt, gang in seinem Charafter, mit bem murrischen Sumor, ben er nur selten ablegt, und er= göte die Buschauer, die über sein Auftreten höchlichst erfreut waren, ungemein. Mein Bater, ber immer gefürchtet hatte. Freimund wurde gleich in der ersten Rede die Sinterlift bemerken und ben Saal voller Zuschauer mahrnehmen, spann nun bie Scene weiter aus, ba ber arglofe Mitfpieler in bem festen Bertrauen mar, er fage weit hinter ber Buhne,

und keinen Blid nach ben Zuschauern binwendete. Die Freude biefer wurde aber bis zum Entzüden erhöht, als in über= müthigster Laune mein Bater, nachdem bas erste Thema er= Schöpft mar, Die Bosheit fo weit trieb, jene Bitte, daß Freimund sein schönes Talent doch einmal auf bem Theater versuchen möge, jett zu wiederholen. Freimund gerieth in feinen gewöhnlichen Gifer, ftand auf und fagte im Born alle Die Reden und Betrachtungen ber, Die man von ihm schon sonft gehört hatte: er soll, so erzählte man, damals ganz vortrefflich gespielt haben. Als die Scene lang genug zum allgemeinen Ergößen gewährt hatte, brach er auf und rief nach bem Bedienten, ber ihn wieder aus ben labprinthischen Gängen bes bummen, bammernben und boch blendenden Theaters auf bie verständige, redliche Strafe binaus geleiten follte. Der Bediente erschien und er ging. Aber nun er= hob sich vom Saale her ein so rauschender Beifall, ein sol= ches Schreien, Bravorufen und Toben, bag ber arme Getäuschte wohl seine Blide babin richten mußte, von woher biefer laute Sturm brullte. Run mertte er, baf er bie ganze Zeit über auf bem Theater gestanden und gehandelt hatte. Er fchof einen wilthenden Blid auf meinen Bater und lief ab, nachdem er im Born erft mit bem Ropf gegen Die Couliffe gerannt war. Gin ungeheures Schreien: "Berr Freimund heraus!" ertonte aus allen Rehlen. Fächer flatich= ten, Tucher wehten, Stode und Sanbe und Rufe arbeiteten und das wilde, erschreckende Geschrei ber lachenden und be= geifterten Bufchauer vermehrte fich mit jeder Minute. Be= täubt stand Freimund an ber Scene, ein Mitspielenber faßte ihn an der hand und führte jenen, der nicht wußte, wie ihm geschah, an bas Proscenium, wo ber Jubel, bas Rlatschen und Bravorufen ihn von neuem, wo möglich noch verstärkt, empfing. Mein Bater bereute jett ben zu weit getriebenen

Scherz, und wollte ben geängsteten Freund gurudführen, Diefer fließ ihn aber mit dem Ausbruck bes größten Ab= icheus von fich und rannte nach feiner Wohnung. Um fol= genden Morgen erhielt mein Bater von Freimund jene an= febnliche Summe, um welche fie gewettet batten, nebft einem furgen Billet, in welchem ftatt bes vertraulichen Du, welches unter ben Freunden geherricht hatte, bas fremdere Gie fich vernehmen ließ. Freimund schrieb, er fonne vielleicht als Abvotat gegen ben Gewinn ber Wette Ginwendungen machen, ba es noch nicht so ausgemacht sei, ob er eigentlich als Co= mödiant gespielt habe, indessen sei ihm unter jetigen Um= ftanben biefer Berluft gleichgültig, und er fende ihn baber gern, zugleich schicke er aber auch die bisherige Freundschaft mit, bie ihnen Beiden jett nur läftig fallen fonne. Er ließ fich nicht wieder öffentlich feben und die Regierung gab fei= nen bringenden Bitten nach, ihn nach zwei Wochen borthin zu versetzen, wo er feitdem gelebt hat. Alle Bersuche mei= nes Baters, fich ihm wieder zu nähern, alle feine Bitten, wie die von Befreundeten, find vergeblich gewesen. Dein Bater war mit feinem ansehnlichen Gewinn, ber biefen Berlust nach sich zog, nur sehr wenig zufrieden, das Theater gab ihm feine Freude mehr, welches auch einging, ba er es nicht mehr betreten wollte, und fo machte mein Bater Die traurige Erfahrung, daß auch der heitere Muth fich, trunken und über bas Mag hinausgetrieben, am gutmuthigen Freunde eben fo verfündigen fonne, wie Reid, Bosheit und alle finftern Leibenschaften in ihrer Empörung es nur vermögen. Wiffen fonnte er bamals freilich nicht, bag biefer zu weit getriebene Scherz auch die Freude meines Lebens vergiften murbe.

Armer Freund! rief Ferdinand nach biefer Erzählung aus. Der haß bes Mannes läßt sich freilich auf biefe Beise erklären und auch entschuldigen. Sie wollten das Zimmer verlassen, als ihnen der Neitfnecht des Generals entgegentrat und dem Hauptmann einen Brief überreichte. Schnell löste dieser das Siegel und las zu seinem Erstaunen folgende Zeilen:

"Geliebter Sohn,

Dein Clend geht mir zu Bergen. Rann man unglud= licher fenn, als Du es bift? Und bas troftlofe Gefühl, bag ich Dir nicht helfen kann," und mich in biefer hinsicht fo gang ohumächtig fühlen muß! Was Deinen Bunich betrifft, Dir bas bezeichnete Capital zu übermachen, fo bin ich ber= malen völlig unfähig, Diefes Dein Gefuch zu erfüllen. 3ch weiß wohl, und verftehe Dich, wenn Du mir schreibst, bag nach Bezahlung biefer Deiner Schulben Du ein frifches, andres, befferes Leben von vorn anfangen könnteft. Beig ich es boch auch aus meiner Jugend, bag man niemals fo viel Credit hat, als wenn man alte, oft bemahnte Schulden endlich abstößt; bie vormaligen unhöflichen Gläubiger werben bann plötlich fo artig, baß sie bem noch fürglich mit Ber= legenheit Bittenben bie rudgezahlten Summen fast aufbrangen und neue Gelder hinzufügen wollen. Das ist aber als= bann bas Gefährliche ber neuen Lebensbahn, baß fie nach einem Jahre, fommt vollends Regenwetter und vielfältiges Gewitter ober gar Hagelichtag hinzu, fo ausgefahren, un= brauchbar und abscheulich ift, bag bie besten Wagen, mit berrlichem Borfpann, in bem Moraft steden bleiben, und ber fürzlich Lebensmuthige sich jämmerlicher fühlt, als nur je= mals. Das ift eine Urfache von ben vielen, aus benen ich Dir. beim besten Willen, fein Geld fenden tann, oder möchte, felbst wenn ich es hatte, wie ich es benn nicht habe. Dann habe ich auch noch einige andre Betrachtungen angestellt. Du bift verliebt, zum Sterben, zur Berzweiflung. But, ich kann Nichts bagegen einwenden, ich bin felbst jung gewesen,

und Du fennst meine Gefinnungen über biefes Capitel. Aber - entweder Du liebst so unfterblich und himmlisch über= irdifc, um zu beirathen, bas beißt, um ein foliber Mann, ein Sausvater zu werben, Kinder zu erzeugen und zu er= giehn, und allen Ginwohnern ber Stadt, wenigftens ber Gaffe, in welcher Du wohnft, als ein Mufter zu erscheinen. But und icon. Aber babei Schulden? Berheimlichte? Die ber Bater nun nach zwei langen verschwiegenen Jahren fo ohne nähere Untersuchung bezahlen foll? Da sehe ich keinen Zusammenhang, tein bramatisches Motiv, Nichts, was biese fo unfolide Sache erklären ober rechtfertigen konnte. - Dber, Du liebst als ein hoffnungslofer Berzweifelter. Geziemt es benn einem besperaten Schwarmer, profaische Schulben gu haben? Das klingt wieder nicht zusammen. Deuke Dir ben verzweifelten Schäfer Chrufoftomus im Don Quirote, ober ben Werther, ober Siegwart, ober ben uralten verlieb= ten Macias, felbst Romeo, ber schon irdischer ift, Betrarca gar nicht einmal zu erwähnen; wenn diese in ihrer über= ichwenglichen Liebespein bei ihren Anverwandten ober Borgesetzten angehalten hätten, unsentimentale Schulden zu beaablen! Sieh, mein Sohn, in biefer hohen Boefie bes Lebens und bes verklärten Bergens muß fo etwas profaisch Gemeines gar nicht einmal genannt werben, wie Boins auch nicht Unrecht hat, bag harry's Durft nach Dünnbier, indem er kaum ben Berch erschlagen hat, etwas gang Ungeziem= liches fei. Um Dir aber einigermaßen genug zu thun, habe ich bie beiben vortrefflichen Rappen, Deine Wagenpferbe, hier behalten: Du, ein Cavallerift, bem ich und ber Fürft brauchbare Pferde halten, brauchst feine Equipage. Ich habe bie beiden trefflichen Renner verlauft, und zwar unter bem Breife, um nur etwas Geld in Die Sand gu befommen, ba= mit biejenigen Deiner Schulden, die Du mir als die allerbringenbsten bezeichnest, zu tilgen. Seltsam ist es übrigens, baß der Mann, den Du gern zum Schwiegervater hättest, der sich aber auf keine Weise dazu hergeben will, die raschen Wagenpferde gekaust hat, weil er sie unter dem Preise haben konnte. Zwar weiß er es nicht, denn ein Fremder war der Unterhändler, daß sie uns gehören. Hätte er es ersaheren, hätte er sie gewiß nicht genommen. Deinen jungen, schmächtigen, katenartigen, schnellen und gewandten Jockei habe ich auch deshalb lieber in meinen eigenen Dienst genommen, damit er Dir keine unnöthige Ausgabe mehr verursachen möge. Du siehst vielleicht früher, als Du es denkst, Deinen

gartlichen Bater."

Das ist es, sagte ber Hauptmann, wenn man einen wißigen Bater hat! Die Rappen schwaft er mir ab, um sie kennen zu sernen, verkauft sie, behält meinen Jungen bort, und Alles zu meinem Besten! Mit den Pferden war vielsleicht eine Entführung zu veranstalten, — jest — o ich bin in Berzweiflung!

Der General ist aber, warf ber Freund ein, weber lieblos noch einfältig — —

Halten wir uns, feufzte ber Hauptmann, noch etwas an biefem schwachen Anter.

Im heißen Wetter war ber junge Mansfeld mit bem alten Schwieger ben Fluß hinunter gefahren. In einiger Entfernung vom romantisch gelegenen häuschen verließen sie bas Boot, erstiegen ben hügel und wanderten langsam ber einsamen Wohnung zu. Die Familie Freimunds wollte im Wagen solgen und Sebastian sollte die neugekauften Rappen

regieren. In einem Küchenwagen wurden Wein, einige Basteten, Gefrornes, und was sonft bei der Hite am schönen Abend angenehm erquiden konnte, nachgeführt. Der Bräutigam, so hoffte der Bater, würde dann mit der sinkenden Sonne, vielleicht etwas später, ebenfalls eintreffen.

Schwieger stieg keuchend ben Hügel hinan. Warum, sagte er, als er oben stand, können bergleichen Expeditionen, wie eine Berlobung, nicht brinnen in der Stadt, in den bekannten vier Pfählen des Hauses vorgenommen werden? Aber zu Wasser gehen, sich hier hinan quälen, wohl gar im Freien essen, und dann Nachts spät, in einem stoßenden Wasgen zurück, zur ungewohnten Stunde sich niederlegen, um wahrscheinlich gar nicht zu schlafen! Unser Freimund ist sonst ein solider, vernünstiger Mann, der aber doch auch seine excentrischen Seiten hat.

Die hat jeder Mensch, bemerkte Mansseld, auch der trockenste, wenn man nur Gelegenheit hat, ihn näher kennen zu lernen, so wie es wohl keinen noch so phantastischen giebt, an welchem nicht irgendwo der Pedant zu entdecken wäre. Diese Mischung macht unsere Thorheit erträglich und unsere Tugend milb.

Das Leben selbst, erwiederte der träge Schwieger, ist aber schon mühsam genug; warum noch Resseln hineinsäen, die wir Rosen nennen? Hier soll das Essen und das Trinsten herausgeschleppt werden, wir müssen darnach wandern, die andern in der Hige fahren, Wein und Speisen verderben, die Menschen werden müde und matt, wer weiß, ob das Wetter sich erhält, — und dies sind dann die sogenannsten Bergnügungen der thörichten Menschenfinder!

Wenn Sie nicht verbrüßlich wären, antwortete Mansfeld, so würden Sie die Sache gewiß anders ansehn: betrachten Sie die schöne heitre Landschaft, den glänzenden Strom, biefe Beinhugel, bie lispelnben und raufchenben Balber, ben bunkeln, blauen himmel.

Und die müden Beine, rief Schwieger, die zwischen allen diesen Herrlichkeiten humpeln und stampfen, als wollten sie diese Blumen des Gemüthes in den Boden fest rammen. Es fehlte noch, daß Sie schildern und beschreiben.

Sie ftanden endlich oben. Beide Manner ichauten um fich, und wurden von ber Schönheit bes Lanbes überrafcht: felbst Schwieger gestand, so wenig ihm biefe Gegend fremb fei, so habe er boch noch niemals, fei es nun bie zufällige Erleuchtung, ober fei burch bie Anftrengung fein Ginn für Natur erhöht, biefen Standpunkt fo malerisch gefunden. Das Haus war verschlossen, Niemand zugegen, Stall und Nebengebände ebenfalls zu, Fenfter und Thuren verriegelt. Sie gingen um die Wohnung, die sich an ben Sügel lehnte. ber von ber Rudfeite bes Saufes bis zum Gipfel mit Balb= bäumen besetzt war. Un ber Hinterseite bes Saufes mar eine kleine Rische angebracht, die, so schien es, eine Art von Grotte hatte werden follen, fie war aber von fo weniger Tiefe, daß man wohl fah, die Anlage war nicht vollendet worden, benn biefe kleine Bertiefung in ber Mauer konnte weder vor Sonne noch Regen schützen. Born hatte bas Bauschen einen fleinen Balkon und auf beiben Seiten amei gothisch verzierte Thurmchen; in bem einen lief bie Wendel= treppe hinauf, zu welcher man aus bem untern Saal burch eine Thur und einige Stufen gelangte. Die einfame Lage. biefes gothifche Ansehn bes Saufes, bas burch Erfer und Thurme bas Ansehn einer alten Ritterburg gewann, bie ziemlich fteile Anhöhe, auf welcher es ftand, ber finftre Bald oben und in ber Nahe, alles biente bagu, biefer Stelle, fo anmuthig sie war, boch auch ben Charafter bes Abentheuer= lichen zu geben.

Sonderlich! rief Schwieger aus, kein Mensch zu ershören und zu ersehn! Alles wie ausgestorben! Wahrlich, man könnte an alle die Sagen glauben, die man sich von diesem Hause erzählt, wie so still, einsam, fast schauerlich es nun hier ist. Die Fichten da oben fäuseln so wunderlich, da unten die Linden und Buchen so poetisch, das Haus nimmt von uns keine Notiz, wir stehen verdutzt hier vor der lieben Natur, und diese scheint uns, statt anzulachen, zu vershöhnen und auszulachen. Nun sehlt nur noch, daß da oder dort plötzlich eine weiße Erscheinung auftaucht, um unsere Imagination völlig zu verschüchtern.

Sie bogen um bie Ede und fuhren gurud, benn wirtlich faß unter einer jungen Linde auf einer Bant eine felt= fame Geftalt, Die fie vorber nicht bemerkt hatten. Gin weib= liches Wesen, weiß gekleidet, blaß, nicht mehr jung, die ichwarzen vollen Saare über Schultern und Ruden fliefend. laut fprechend, mit wilder Geberbe, indem die linke Sand ein Blatt hielt, welches fie zu lefen ichien; ber Strobbut lag auf ber Bank. Als sie näher traten und bie Ueber= raschung überwunden hatten, erkannten sie bie Frau, die für bie beste Dichterin ber Proving galt. Gie trat ben Mannern entgegen und fagte: nicht mahr, meine Berren, Gie hätten mich hier nicht erwartet? Ich habe aber zufällig er= fahren, daß heute hier bie Berlobung eines eblen Baares gefeiert werben foll, ba habe ich mich bei bem schönen Wetter aufgemacht, um bie Familie zu überraschen; fo eben beklamirte ich mir mein Gebicht vor, bas ich ben Glücklichen geben und rezitiren will. Go im Freien, mit lauter Stimme vorgetragen, fühlt man erft recht die Rraft und Bedeutfam= feit bes Berfes. D Natur, Natur! Holbefte! Gugefte! laß mich immer wandeln auf beiner Spur; leite mich an beiner Sand, wie bas Rind am Gangelband: - - nicht mabr?

Nur keine Affektation, keine Ziererei und widrige Empfindsamkeit, oder Modegefühle und so weiter; nicht wahr! D Natur! Natur! Sehen Sie, wie lieblich es hier ist! Kann man die Wagen noch nicht kommen sehn? Werden wir auch heut kein Gewitter bekommen? Ich habe mit Sicherheit drauf gerechnet, daß die Familie sür mich einen Platz in ihrer Equipage haben wird; ein gutes Souper wird uns Allen recht erquicklich sehn. Ich bin wohl etwas heiß geworden, nicht wahr? D Natur! Natur! Sind Sie nicht auch der Meinung?

Schwieger machte ein komisches Gesicht und setzte sich verdrüßlich nieder, Mansfeld aber sagte: immer bin ich Ihrer Meinung gewesen, um so mehr, weil Sie, Theure, einen deutlichen Beweis geben, der der ziemlich allgemein verbreiteten Meinung widerspricht, daß den Damen mehr Phantasie und Gemüth, als eigentliche strenge Philosophie zu Gebote stehe. In Ihnen ist aber Alles so sehr im schönsten Gleichsgewicht, daß man beständig zweiselt, welche Gabe man ersheben, welche man vermissen möchte.

Soll ich mein Gebicht jetzt gleich vorlesen? fragte bie Sängerin.

Schwieger rückte auf ber Bank ungebuldig hin und her. Warum bas? nahm Mansfeld bas Wort; warum wollen Sie uns die schöne Ueberraschung mißgönnen und ranben, daß der Strom der Berse sich in sein natürliches Bette erzieße, indem Vater und Mutter vor uns stehn, die Braut dort mit schaam= und freudegerötheten Wangen, der männ= liche Bräutigam hold und ernst dareinblickend, und wir gezührte Zuhörer alle im harmonischen Sinklang mit Poesie und Natur.

D! Natur! Natur! rief bie Dichterin wieder begeistert aus; wer ift, ber bich verkennen könnte! Ich muß immer

lachen, wenn ich die Menschen beobachte, die nur der Convenienz dienen, die der steisen Etikette fröhnen, die der Natur, der himmlischen, gleichsam gestissentlich, aus dem Wege gehen. Aber sie bleiben wirklich recht lange aus, die Guten. Hente, in dem schönen Sommerwetter ist es aber gar nicht ein Bischen schauerlich hier; Mücken und Fliegen spielen und summen hier so alltäglich, wie irgendwo. O so eine recht grausige Gespenstererscheinung möchte ich gar zu gern einmal sehn: versteht sich, in so guter Gesellschaft, wie wir jetzt beisammen sind, und, wo möglich, am hellen Tage. Haben Sie schon etwas dergleichen gesehn? Oder Sie, Herr Schwieger?

Es begegnet einem wohl, selbst bei Tage, etwas Unerwartetes und Fürchterliches, antwortete Mansfeld, indem er seinen alten Freund, dessen Ungeduld fast schon den höchsten Grad erreicht hatte, mit einem bedeutenden und boshaften Blicke ansah.

D erzählen Sie, erzählen Sie, rief die Sängerin, es scheint, wir haben noch Zeit. Ich trage Ihnen nachher auch wohl etwas Holdes und Idulisches vor, auch ein kleines Bild aus meinem engumgränzten Leben. — Aber hier, hier sollten und müßten wir nun eigentlich heut noch etwas Bundersbares oder Gräßliches erleben, denn dieser Ort ist doch der verrusenste im ganzen Lande. Es ergöst die Phantasie unsgemein, sich das Abscheuliche, Verzerrte und Gespenstische recht nahe zu rücken und daran zu glauben; und meinen Sie nicht auch, daß wir Neueren so ein Paar der schlimmsten Furien unter die Musen gemischt haben, die nun mit einsander im Chorgesang Front machen müssen? Es ist auch so natürlich und reizend, daß dies geschehn, besonders in der Tragödie, rie erst dadurch die wahre, sür uns Modernen große und innige Bedeutung erhält. Es giebt eine eigne

zarte Wohlbehaglichkeit, ben fürchterlichsten Mord zwischen Sohn und Bater, die gräßlichsten Berhältnisse zwischen Geschwistern und Blutsverwandten, die grausamsten Thranneien eines kalten und doch furchtbar verruchten Bösewichts, dessen Berzweiflung nachher um so hitziger ausfällt, mit den geistigsten Spitzen unseres Empfindungsvermögens, mit den sublimsten Regungen, und möcht ich doch sagen, mit den himmlischen Fasern unseres verklärten Herzens in schmelzender Rührung so innig zu vermählen, daß wir auch in Hölle Himmel, und auch im Himmel das Entsetlichste wahrnehmen.

O wie trefflich! rief Mansfeld, wahrlich, so muß man über Poesie und Tragödie sprechen hören, damit wir ge-wöhnlichen Menschen inne werden, daß wir noch niemals von der Sache etwas verstanden haben.

Hier ist einer meiner neuesten Bersuche, rief die Muse begeistert, der erste Akt eines Trauerspiels; da Sie gerade in der Stimmung sind, will ich es Ihnen vortragen.

Schwieger seufzte laut. Immer noch, rief er verdrüßlich, kommen die verdammten Wagen nicht! das ist ein Tröbeln und Trenteln mit dem Freimund, daß man ihm manchmal alle Freundschaft auffündigen möchte.

Darum, fagte bie Dichterin -

Wie Schade, fiel Mansfeld ein, der einen leidenschaftslichen Ausbruch seines verdrüßlichen Freundes befürchtete, wenn wir so mitten im Taumelgenuß und hehren Aufschwung durch die prosaischen gemeinen Karren, den herbeisgeschleppten Proviant, das Abladen von Dienern und Kutschern unterbrochen würden! Für mich ist wenigstens dersgleichen fürchterlicher, als die gräßlichste Gespenstergeschichte. So vom hohen Parnaß herunter in eine Rebhuhns oder Aaspastete mit der Nase zu fallen, ist ein Evenement, daß man wohl in Berzweissung grinsend, mit ten Zähnen knirs

schend, in das irdische Gefüllsel hinein arbeiten muß, und sich am Thierischen sättigen, um nur die Verlegenheit etwas zu maskiren, in die uns dieser so oft wiederkehrende Absall vom Himmel versetzt. Man muß sich am Irdischen rächen, es bestrafen, verzehren und scheinbar in sich selbst verwandeln, weil es die Menschheit schon vor uralten Zeiten um die süße Lauterkeit des reinen Himmels betrog. So erstläre ich mir wenigstens die Gier, mit der ich oft sonst edle Menschen über Austern oder andere animalische Leckerbissen herfallen sehe.

D wie schön! sagte die gerührte Frau mit schwimmenden Augen, die sich unwillkürlich zum himmel lenkten. Diese
zarte Empfindung, herr Mansfeld, hätte ich Ihnen nicht
zugetraut. Wohl ist es unsere räthselhafte Bestimmung, daß
wir mit dem genießbaren Element auf so vertrautem kuß
von intimer Bekanntschaft stehn müssen, daß die unschuldige
sanste Taube, wie sie als silberner Punkt im Azur uns ein
lichtes Bild der Liebe und Andacht wird, doch an demselben
Tage von uns als Braten verspeiset wird. Auch darüber
habe ich ein Idhal —

Da Sie zum Lesen gestimmt sind, sagte Mansseld, so will ich Ihnen lieber etwas vortragen, was uns nicht so erschüttern wird, wenn wir unterbrochen werden sollten. Es ist nur eine kurze, nicht viel bedeutende Novelle, ein Titel, der jett für alles Mögliche beliebt wird. Daß aber die Ursbeit nicht von mir herrührt, brauche ich wohl nicht hinzuzussügen, da Iedermann meine völlige Unfähigkeit bekannt ist, irgend etwas Lesbares, meine Usten ausgenommen, hervorzubringen. Es rührt, was ich mittheile, von jenem Berfasser, ber, von dem schon manche Erzählungen bekannt geworden sind. Er scheint sich bei dem Titel Novelle etwas Bestimmtes, Eigenthümliches zu denken, welches diese Dichtuns

gen charafteristren und von allen aubern erzählenden scharf absondern soll. Doch es ist nicht mein Beruf, ihn zu kommentiren, ich theile Ihnen die Geschichte selber mit, die überdies für eine wahre Anekdote ausgegeben wird.

Er nahm einige Blätter aus ber Tasche und las:

## Die wilde Engländerin. Novelle.

Es lebte in Northumberland ein reicher Gutsbestiger mit seiner einzigen Tochter. Da sie eine reiche Erbin war, so wurde das wohlgebildete Mädchen von vielen jungen und ältern Leuten aus der vornehmen Welt aufgesucht, die sie zur Gattin wünschten. Sie war mit Allen freundlich, so wie aber die Rede auf diesen Gegenstand kam, so wie ihr einer von Liebe sprach, wendete sie sich von ihm mit großer Strenge ab, vermied seinen Umgang und war gegen ihn so kalt und gleichgültig, daß der beschämte Freier das Schloß des Baters nicht wieder besuchte und sich gern aus der Gegend entfernte.

Florentine war groß und schlank, die Farbe ihres Gesichtes von dem reinsten Weiß, die seinen Lippen von frischer Röthe, und das Haar, das sie in kurzen Loden um Stirn und Nacken sliegen ließ, rabenschwarz; eben so dunkel waren die seingezogenen Augenbraunen, das braune Auge blickte Jeden heiter und freundlich an, verwandelte sich aber in den sinstersten Ernst, wenn Jemand die gewöhnliche Hösslichkeit in den Ton der Zärtlichkeit umstimmen wollte. Sie sah sich gern zu Pferde, ritt auch oft ohne Begleitung, die Einsamkeit schien ihr überhaupt lieber, als der Umgang selbst

von intereffanten Menschen. Die gewöhnlichen weiblichen Arbeiten vernachläffigte fie faft gang und ichien fie zu verachten, eben fo fummerte fie fich wenig um die unterhal= tenden Bucher und fannte bie Boeten, felbft bie ihres Bater= landes, fast gar nicht. Aftronomie beschäftigte fie am mei= ften, und in ber Nacht war fie fleißig auf bem Observatorium, welches ber Bater ihr auf einem ber Thurme bes Schloffes hatte bauen laffen. Gie las Die wichtigften Werke biefer Wiffenschaft und ftand, ber Inftrumente wegen, und um fich in Briefen über schwere Fragen zu unterrichten, mit ben berühmtesten Aftronomen, auch bes Auslandes, in Correspon= beng, benen sie in lateinischer Sprache schrieb, welche fie fcon feit ihrer frühen Jugend mit großem Gifer erlernt hatte. Mathematik war ihr natürlich nicht fremd, und wie andre Mädchen sich in ihren Lieblingsbichtern und ben geist= reichen Darstellungen ber Leibenschaft vertiefen, fo faß fie am liebsten, welches ihr bie ichonften Stunden waren, über sehr verwickelten algebraischen Aufgaben, suchte die schwie= rigsten zu lösen, und vergaß bann bie Welt um fich ber. Bon biefen Studien mußten aber nur wenige Menschen, weil fie felber nie davon rebete; ber Bater hielt fein Berfprechen, biefer Sonderbarfeit gegen Niemand zu erwähnen, und fo gefchah es, bag mancher Befucher fie für einfältig, unwissend und ungebildet hielt, wenn sie von bem, was im täglichen Leben gesprochen wird, fo gar Nichts wußte, kein Buch kannte, sich für kein Gebicht, für keinen Roman interef= firte; fo wie fie im Gegentheil manchen ihrer Bewerber, manchen feinen Mann, ber für hochgebilbet galt, im Stillen verachtete, wenn er fo oft, ohne fich beg zu schämen, über alle jene Gegenstände, in welchen fie erfahren war, die tieffte · Unwissenheit verrieth.

Dieser Charakter wurde so wenig verstanden, daß man sie in der Gegend dort nur die schöne Wilbe nannte. Die Frauen fürchteten sich vor der hohen edeln Gestalt und ihren dunkeln durchdringenden Angen, und wenn es irgend möglich war, vermied Florentine die weiblichen Gesellschaften ganz, deren Gespräche sie eigentlich nicht verstand, und deren Tugenden wie Fehler ihr auch so geringsügig schienen, daß sie von beiden keine Kenntniß nehmen mochte.

Der verständige Bater, der sein einziges Rind innig liebte, batte icon langft im Stillen vielen Rummer barüber. bak er dieses schöne Wesen so wunderbar sich entwickeln und in seinen Eigenthümlichkeiten immer fester und sicherer werben fah. Er hatte immer gehofft, daß irgend einer ber fchönen und liebenswürdigen Jünglinge, Die fich um fie bewar= ben, ihr Berg rühren und ben ftarren Sinn brechen würde. aber je reizender die jungen Männer waren, je leichter sie burch ihre Eigenschaften andre Schönheiten gewannen, um fo bestimmter und fälter wendete sich Florentine von ihnen ab und erklärte einmal ihrem Bater, Diese Wesen seien eben so wenig Männer als Frauen und erschienen ihr wie eine Art von Sylphen ober Teen, von benen fie in ihrer Rind= beit einmal hatte reden hören, und die die Natur recht ei= gentlich nur auf ben But geschaffen habe, um mit ihnen bie leichte Jugend einiger Närrinnen aufzuschmücken. Nachher veralte freilich dieser Butz viel schlimmer, als ein alltägliches, grob gewebtes Rleid. Was früher, im Zuftand ber Neuheit, reize, fei abgetragen und vernutt, abgeschmadt; bies scheine ihr die traurigste Berirrung ber Menschen.

Der Gram bes Baters war noch gesteigert worden, als ein edler Mann, von reifen Jahren, auf Reisen gebildet, ernst und gesittet, sich um die Hand der schönen Tochter bewarb. Da Lord Falmouth schon die Art und Weise Flo-

rentinens fannte, fo butete er fich, ihr ben gartlichen Liebhaber barguftellen, mas feinem feften männlichen Wefen ichon von selber ziemlich fern war. Indessen hoffte er, sie an sich zu gewöhnen, und sich ihr nach und nach unentbehrlich zu machen, burch feine Ergebenheit und Aufmertsamkeit ihr starres Gemüth zu gabmen, und endlich, wenn fie von feiner unwandelbaren Treue und ächten ehrfurchtsvollen Liebe über= zeugt fei, ihr Berg zu rühren. Florentine borte auch ben feinen Mann von feinen Reifen gern erzählen. Luft und Reigung, auch Berhältnisse hatten ihn in alle Länder, in alle Theile der Erde weit herum geführt. Er konnte ihr von bem Zustande ber Menschen auch in ben entferntesten Zonen anschauliche Berichte geben, er konnte ihr bie Sitten und Gebräuche ber wilden und halb gebildeten Bolfer malen, feine Schilderungen von ben verschiedenen religiöfen Secten waren ihr lehrreich, mit ber größten Aufmerksamkeit hörte fie biefe Berichte und verglich bas Sonderbare ber fremden Länder gern mit dem, was ihr als einheimisch vertraut war. Ihr klarer, freier Sinn ergötte fich an biefen Ergählungen, weil burch biesen vielseitig unterrichteten Mann, ber bie Gabe bes Bortrages in einem hohen Grabe befaß, ihre Phantafie allenthalben wie zu Sause wurde. Was fie noch inniger an ihn schloß, mar, baß er ebenfalls in Mathema= tif, Medanif und Uftronomie für gelehrt gelten konnte, Die Schiffsbautunft hatte er mit Borliebe ftubirt. Seefarten hatte er auf seinen Reisen ausgearbeitet, und Florentine hörte in biesen Gebieten, wo sie schon einheimisch zu fenn glaubte, von ihm viel Reues, was ihre Wißbegierde mit brennendem Eifer auffaßte. Noch nie war ihr ein Mann fo intereffant gewesen; aber was bem Bater fonderbar auffiel, noch feinem war sie mit dieser schroffen Sarte begegnet, wenn bas Befprach fich nur irgend von wiffenschaftlichen Gegenftanden

entfernte und fich bem Tone freundschaftlicher Vertraulichkeit näherte. Der Lord, ber über alle Berirrungen ber Jugend und bes schwärmenben Bergens hinweg zu sehn glaubte, und lange nur eine garte, innige Liebe für bas munberbare We= fen empfunden hatte, ward burch bie Erfahrung überrascht, bak eine brennende, beftige Leidenschaft immer ungeftumer erwachte und ihn zu gerftoren brohte, und mit folder Bewalt und Thrannei über alle Entschlüsse und Borfate siegte, wie er felbst in feiner stürmischen Jugend bie Rraft ber Liebe nicht erfahren hatte. Es war ihm unmöglich, in allen Stunben bieses verzehrende Feuer zu verbergen; aber so wie er nur ein Wort, einen freundlichen Blid wagte, 20g fich Florentine verachtend zurud und begegnete allen feinen Gefprä= den noch lange nachher mit bem feindseligften Gemuthe. In einsamen Stunden war der Lord wohl der Berzweiflung hin= gegeben, weil er es mit ber größten Bestimmtheit fühlte, baß fein inneres Wefen ichon fo mit feiner Leidenschaft und bem herben hochberzigen Wefen Florentinens verwachsen fei, daß eine Trennung von ihr ihm mehr als Tob schien, und boch mußte er alle Hoffnung aufgeben, fie jemals feinen Bünschen geneigt zu machen. Kam es ihm in vielen Augen= bliden boch fogar vor, als ginge in ber That bas Schönfte und Eigenthümlichste in Florentinen zu Grunde, wenn fie fich entschließen konnte, als Gattin und Mutter in die gewöhnliche Bahn bes Lebens zu treten: ihm war in folden Momenten ber Betrachtung, als burfe er es felbst nicht wunichen. Dann erwachte wieder bie gange Rraft ber Leibenschaft, welche ihm fagte, bag fein Gemuth für alle Zufunft hinaus feinen andern Wunsch mehr hegen könne, als nur ben, fie zu besitzen. Je klarer, rubiger sie war, um fo verwirrter und aufgeregter fühlte er fich ihr gegenüber. Gine Stim= mung, bie fich verfinsternd über fein ganges Gein ausbrei= tete, machte ihn oft ben Tob wünschen, indem er das Leben verachtete und hafte.

Der Bater, ber sein zerrissenes Wesen wohl bemerkte, suchte ihn nicht selten zu trösten. In einer vertraulichen Stunde sagte er dem tiesbekümmerten Lord: Freund, ich leide mit Ihnen, wenn ich sehe, daß Sie sich so verzehren. Auch Ihr Charakter, Alles, was in Ihnen schön und edel ist, muß in dieser Berwirrung zu Grunde gehn. Wüßte ich nur ein Mittel, Sie zu erheitern und zu zerstreuen, oder meinem unglücklichen verwilderten Kinde eine menschlichere Gemüthsstimmung zu geben!

Wie nur, antwortete ber Lord, aus seiner Zerstreuung auffahrend, ift bieses hohe Gemuth, bieser starke Sinn zu bieser Härte und Schroffheit gelangt, die wilder jungfräulich als Diana und Minerva sich zeigt, da diese Bilber doch ben höchsten Inbegriff ber unverletzten Jungfräulichkeit darstellen sollten?

Der Bater nahm das Wort: so sehr ich auch durch Jahre der Beobachtung an die Art und Weise meiner Tochster gewöhnt sehn sollte, so erstanne ich doch oft von neuem, wenn ich ihr Wesen betrachte, das ich wohl zu verstehen glaube, das mir aber dennoch immer fremd bleibt. Schon in frühester Jugend war sie sehr ernst, und konnte sich nicht mit Puppen oder anderem kindischen Spielzeug beschäftigen. Auch Bücher, Erzählungen und Gedichte interessirten sie nicht. Durch einen wackern Pfarrer gerieth sie in die mathematischen Wissenschaften. Ihr Studium war unermübet, und ich, der ich siese Sachen nicht sonderlich Sinn habe, mußte sie bewundern, denn bald war sie ihrem Lehrer zu gelehrt geworden. Ein Professor aus Edinburg lebte lange in unsserem Hause, da er aber, noch nicht alt, zu freundschaftlich und zärtlich wurde, mußte ich ihn auf ihr dringendes Vers

langen wieder entfernen. 218 ber Ginn ber reifenden Jung= frau erwachte und sich bes Webeimnisses bes Lebens bewufit wurde, ward sie so melandsolisch, daß ich für ihre Gesund= heit oder für ihren Verstand ernsthaft beforgt werden mußte. Es kommt fehr viel barauf an, in welchem Moment, unter welchen Umftanden bas junge Gemuth über bie Bestimmung bes Daseins, ber Geschlechter und von ben Verhältniffen bes Lebens unterrichtet wird. Wir fprechen, fcreiben fo riel über Erziehung, die deutsche Nation soll ganze Bibliotheken darüber besitzen, aber ber soll noch geboren werden, der über den fonderbaren Punkt Auskunft giebt, auf welche Art der unwissenden Unschuld jener Witz der Natur, die Sache, die zugleich heilig und gemein ift, auf die richtigste Weise bei= gebracht werden kann. Ich weiß wohl, daß manche Eltern und Lehrer roh und fast frech dabei zu Werke gehn und die Phantafie auf lange vergiften; schlimmer mag es freilich fenn, bem Zufall ben Unterricht zu überlaffen, beffen Bosheit fich bann wohl niedriger Menschen und Domestiken bedienen fann, die gemeine Lufternheit zu weden. Unter unferer Db= hut und den Augen meiner züchtigen Gattin war bas Mäd= den nun groß geworden und über seine Jahre verständig. Ein anatomisches Buch unter ben lateinischen Werken hatte fich zu ihr verirrt und ihre Wißbegier hatte sich des Inhalts bemeistert; benn daß ich die lüfternen und anftößigen Dichter ihr verbarg, werden Sie mir ohne meine Berficherung glauben. Meine Gemahlin war schon gestorben, als Florentine damals von jener tödtlichen Melancholie befallen wurde. Als fie nach vielem vergeblichen Zureden endlich den Muth faßte. fich mir etwas zu vertrauen, und mehr ihre Beschämung als ihr Wort sprach, sah ich nun wohl ein, daß sich ihr auf lange das Leben verfinstert hatte und die erste und feinste Blüthe bes Daseins verduftet war. Der Zauber ber Kind=

beit war babin und ich hoffte, bak die Liebe und ihre Gebnfucht, ber Rausch bes Bergens eine neue frischere Blume bervortreiben würden, daß fie ben Bfad finden folle, auf welchem bie jungen Gemüther von felbft, im poetischen Leichtfinn und in fuger Trunkenheit, ber Bestimmung bes Lebens entgegen gehn und gang ber Forberung ber Natur gemäß, erft tanbeln, bann lieben, im Brautftanbe felig unt als Mütter gludlich find. Ich erfuhr aber zu meinem Schmerz, bak feine Erziehung, feine Ermahnung, feine noch fo verffandige und consequente Richtung etwas vermögen, wenn eine wahre Selftständigkeit, ein Charafter, ein eigenthumliches Wefen fich aus feinem Innern nach nothwendigen Gefetsen entwickelt. Es wurde immer beutlicher, daß bas junge fräftige Wefen nicht mit jenem poetischen Leichtsinn begabt war, ber vielleicht nothwendig ift, um uns in unserer sonderbaren Existenz mit Leichtigkeit zurecht zu finden, daß sie sich burchaus nicht mit ben Bedingungen bes menschlichen Dafeins verföhnen konnte, daß diese physischen Bedingnisse, die Abhängigkeit vom Irbischen fie immerbar beschämten und biefe Scham in einen Groll gegen bas Leben felbst verwandelten. Go ift ihre Beschäftigung, ihr Studium gleichsam eine fortwährende Berftreuung, um fich vor fich felbst zu verbergen. Ihr Zu= ftand ift nichts andres, als eine wahre Gemuthstrankheit; wie wir benn so Alles nennen muffen, was sich nicht in jene bewußte und unbewußte Resignation fügen will, in ber wir mit Tändeln, Paffivität, Beschäftigung, Leiben und Freuden bie seltsame Basis unseres Lebens vergessen, wo Luft und Scherz mit ber Berwefung liebäugelt. Sind boch, wenn man fich diefer Stimmung hingiebt, auch Philosophie und Religion nur Zerstreuung; die wahre einzige Beruhigung giebt es nur im Tobe.

Der Lord fah den Freund mit einem langen prüfenden

Blide an. Wenn es fo ift, sagte er endlich, fo hat fie vieles von biefem Krankheitsftoff vom Bater geerbt. Rum Glud. baf alle unfere Befühle ftarter find, ale biefe finftern Stim= mungen, und je natürlicher man fühlt, um fo ftarter. Ober auch wohl zu unserem Unglück. Denn es ift ja gewiß, baß, wenn ich diese Unruhe ber Sehnsucht, diese Ahndungen, Die aus bem Simmel felbst zu stammen wähnen, Diefes Tener. in welchem 'alles Leben mit seinen Kräften auflodert, nicht in ihren Armen mildern und verklären kann, ich ber unglück= feligste ber Menschen bin. Das ift ja eben die Liebe, bak bas einzige Wesen gang aufgeht in meinem Bergen, bag ich ganz in ihm bin und mich fühle, und baf ich bennoch, um nicht zu vergehn, biefes Bewuftsein bes Ginzigen, Naben burch die innigste Verbindung wieder in ein Fremderes mil= bern und fänftigen muß. In ben Rindern wächst und blüht bann bas Jugendgeheimniß wieder reizend und fcon um uns her, und die Liebe bes Gatten und Baters erhebt unfer sehnsüchtiges Berg alsbann zu einer andern Region, wo es fich wieder verklärt und erheitert.

Wir bemühen uns, erwiederte ber Bater, das auszusprechen, was man immer nur andeuten kann. Wie wir fast Nichts im Leben vorher berechnen können, so ändert ein glücklicher Zufall, ohne unser Zuthun, vielleicht Alles.

Freilich sollen wir uns itber Alles trösten und beruhisgen, antwortete ber Lord, so spricht man uns ja immer vor, und wenn wir es nicht können, sind wir Thoren, aber auch, wenn wir es vermögen, eben nichts Besseres. Das ist das Ende alles Tiefsinns.

Die Männer schieben von einander, und balb darauf ging der bekümmerte Bater auf das Zimmer seiner Tochter. Sie hatte sich eben zum Ausreiten angekleidet und drückte ben grünen hut mit den schwankenden Federn auf die schwar= gen Loden. Als ber Bater eintrat, fette fich bie große Beftalt, bie ihn fast überragte, wieber zu ihm. Das Gespräch nahm bald eine Wendung, Die nicht ungewöhnlich mar. Liebfter Bater, fagte fie endlich, laffen Gie mir meine Freiheit. Warum foll ich mich an irgend einen Mann, auch wenn er mir als Freund wohlgefällt, wegwerfen? Ift benn bie Che wirklich die Bestimmung aller weiblichen Wefen? Ich glaube es nicht. Ich bin nur in ber Lage gludlich, in welcher ich mich jett befinde. Der Simmel erhalte Gie mir nur lange; nachher muß ich felbst für mich forgen, und nach meinem Tobe fann bas Bermögen, bas gurudbleibt, manchem armern Bermanbten zu Gute kommen. Auch mögen Gie, Liebster. icon über einen Theil, ober über fo viel Gie wollen, Ihre Anordnung treffen; was ich brauche, wird mir immer blei= ben. Wenn Sie muften, welches Grauen ich vor biefem Leben empfinde, wie ich es die meisten Menschen führen sehe, Sie würden niemals, auch nur mit einem Worte noch, in mich bringen. Wenn bie Menschen freier und weniger Sflaven ber Leidenschaft ober ber Gewohnheit waren, sich nicht von Kleinigkeiten. Tand und bem nichtigen Mitter bes Lebens beherrichen ließen, fo möchte ich ein Rlofter für Jungfrauen von meiner Gefinnung ftiften.

Nach einigen Worten nahm sie Abschied, und ber Bater sah mit Kummer und Freude der Heldengestalt nach, wie sie auf dem großen Rosse rasch über den Hügel hinritt, nur allein vom Lord Falmouth begleitet. Dieser fand sie heut schöner, als jemals, aber dennoch faßte er den Entschluß, sich schon morgen zu entsernen, um zu ersahren, ob er die Trennung ertragen, oder ob sie wohl sogar seine Leiden vermindern würde. Als sie im Walde waren und langsamer neben einander ritten, ließ er einige Winke von seinem Vorsatz fallen. Florentine war bestremdet. Daß seine Abreise möglich sei, war

ihr noch gar nicht beigekommen, fo fehr hatte fie fich an feine Gefellschaft gewöhnt. Als Lord Falmouth biervon Gelegenheit nahm, seine Wünsche nur aus ber Ferne anzudeuten, brach fie furz ab und fing ein anderes Gespräch an. So kamen fie nach verschiedenen Wendungen ber Rebe auf bie Berricher, welche in ber Geschichte berühmt find. Florentine fagte, indem sie sich auf ben Rildweg begaben: von allen ben Sterblichen, welche jemals ben Scepter geführt haben, und von benen ich in meiner beschränkten Renntniß etwas erfahren habe, hat Keiner so ganz meine Bewunderung und Liebe, wie unfere englische hochgefinnte Rönigin Elifabeth. Daß, sie klug und vorsichtig gegen die größten Mo= narchen von Europa zu kämpfen hatte, ift es nicht, mas zu= meift meine Bewunderung erregt, auch nicht ber feste Ginn, mit bem sie unter so vielen streitenden und mächtigen Barteien den Glauben aufrecht erhielt, der ihr der rechte dünkte, ober ber ihrem flugen Ueberblick am meisten zu statten fam; nein, das hat ihr mein ganzes Herz erworben, daß sie un= vermählt blieb, so bringend auch mehr als einmal die Ver= anlaffung schien, baß sie sich gefangen geben follte. Und berrlich ist es, daß ihr Auge nicht für die Vorzüge der Männer blind mar, unter benen fie manchem ausgezeichneten großen Geiste ihr Vertrauen und ihre Freundschaft schenkte. Scheint es boch, als wenn ihr Wohlwollen für mehr als einen eine Richtung genommen habe, die Mancher wohl poetisch, romantisch ober leidenschaftlich nennen möchte. Doch wenn ihr Herz sich auch ganz ben Eindrücken jener ebeln ober schönen Beifter hingeben konnte, fo blieb barum boch ihr Sinn und ihre Freiheit unbewegt. Was einige elende Läfterer von ihr haben fabeln wollen, ift fo gemein, daß es selbst meiner Verachtung zu niedrig dünkt. Aber freilich ist es wohl nur einer so großen Königin gegbunt, daß sie Freunde und vertraute Freunde haben darf, mit denen sie in glücklicher Freiheit lebt. Nur auf dieser hohen Stelle kann sie, ohne zu sehr zu kränken, jeden, der ihre Zürtlichkeit in Anspruch nehmen will, in die Bahn zurückweisen, die ihm und ihr geziemt. Eben dies war Elisabeths Glück und ihr Ruhm. —

Und Sie wollen abreisen? fragte Florentine, als sie dem Schlosse schon ziemlich nahe waren. — Ich muß und will, antwortete der Lord, und werde es auch thun, obgleich ich noch nicht weiß, wie ich werde leben können. Aber besser, es entscheide sich, wie es auch sei, als so den abwechselnden Foltern Preis gegeben zu sehn.

Freilich, antwortete sie mit flammenden Augen, muß ein verständiger, edler Mann, für den ich Sie immer gehalten habe, seine Kenntnisse, Gedanken, Erfahrungen, alle seine guten Eigenschaften aufopfern, um auch jene Reden zu führen, die man so oft von den männlichen Kindern hört. Sie spielen den Beleidigten, Gekränkten: und was habe ich Ihnen gethan? Was kann ich für Ihre Währsche, die zu bilden ich Ihnen keine Beranlassung gab? Iene Wünsche, Seufzer, Artigkeiten und allen den Tand, der aus dem Munde unerfahrner Jünglinge mir so lästig gewesen ist! Der verständige, erfahrne Mann sollte mit diesen nicht in demselben ausgetretenen Geleise der Thorheit wandeln.

Falmouth sah sie fest und mit einem sonberbaren Blick an. Er konnte seinen Zorn nicht ganz zurüchalten. Ich fürchte, rief er aus, und ber himmel wende ab, was ich ahnde, ein Laffe, ein Nichtswürdiger wird diesen wilden Falken einmal zähmen, benn auch dem stolzesten Herzen schlägt endlich seine Stunde.

Sterben eher! rief fie mit bem heftigsten Ausbrud bes

Widerwillens. Sie felbst wollen mir es recht leicht machen, Ihre Abwesenheit zu ertragen. So leben Sie benn wohl!

Sie trieb das Pferd an, und Beibe waren im höchsten Unmuth bald vor dem Schlosse angelangt. Er stieg ab, um ihr zu helsen, sie wendete sich mit dem Ausdruck des höchsten Unwillens, sie wollte sich eilig vom Pferde schwingen, und das Reitkleid blieb fest am Sattelbogen, ein Moment, und sie stand halb nackt vor dem Erstaunten. Mit einer Schnelligkeit, die unmöglich schien, rannte sie ins Haus und der Lord gab die Pferde ab und begab sich nachdenkend träumend in den Bark.

Das Seltsamste, alle gewöhnliche Sitte Aushebende, war für einen Augenblick dem sprödesten aller Wesen begegnet. Wußte Falmouth jetzt, so wie kein Anderer, wie schön sie sei, so konnte er auch darauf rechnen, daß sie ihn von tiesem Moment, der wie ein Blitz vorüber geeilt war, für ihr ganzes Leben mehr als irgend einen andern Sterblichen hassen würde. Auf die sonderbarste Weise war ihm eine Gunst widersahren, die sein Herz trunken machte, und die er sich doch so wenig aneignen durste, daß ihm diese Begebenheit nur um so gewisser seinen Scheidebrief schrieb.

Er wollte sein Pferd fordern, benn es schien ihm unmöglich, sie heute wenigstens zu sehn, er wollte reisen, um vielleicht nach einigen Wochen wiederzukommen, als ihm der Bater Florentinens begegnete, der gekommen war, ihn aufzusuchen. Sie dürsen heute nicht fort, sagte dieser, meine Tochter ist krank, hat sich niedergelegt, wie die Dienerin sagt, unter Vergießung unzähliger Thränen: sie soll zittern, leichenblaß sehn und wie irre sprechen, doch will sie mich nicht zu sich lassen; den Arzt, der ein Fieber besürchtet, hat sie mit Heftigkeit von sich geschiest. Alle Vorhänge, die Fensterladen sind geschlossen, so in einsamer Finsterniß liegt sie schluchzend und entzieht sich jeder Gulfe wie jedem Troft.

Der Lord wich allen Fragen aus, was vorgefallen sehn könne, er gestand nur, daß es einen kleinen Streit gegeben, wie er sich schon oft zwischen ihnen ereignet habe, behandelte aber jenes Ereigniß, so wenig es diesem auch glich, wie das heiligste Geheimniß der Liebe. — So mussen Sie mir Gesellschaft leisten, suhr der Bater sort; wenigstens jetzt noch nicht, bis meine Tochter wieder besser ist, an Ihre Abreise denken.

Florentine erschien an diesem Tage nicht, auch am folgenden ließ sie sich vor Niemand sehn, selbst die vertrante Dienerin durfte nicht zu ihr, jede Nahrung wies sie zurück. Der Arzt ward nicht vorgelassen. Am dritten Tage durfte ihr dieser, der sie nicht krank fand, etwas verschreiben; sie genoß nur Weniges.

So verging eine Woche. Der Bater, welcher fürchtete daß sie in dieser ihm unbegreislichen Aufregung wahnsinnig werden könne, wollte eben zu ihr gehn, um sich, wenn es nöthig sehn sollte, mit Gewalt den Eingang in ihre Zimmer zu eröffnen, als sie selbst mit ziemlich heitrer Miene in die Bibliothek zu ihm trat. Der Bater umarmte sie mit einer Herzlichkeit und Frende, als wenn sie ihm nach einer tödtlichen Krankheit wieder geschenkt wäre.

Liebes Kind, fing der Bater nach einiger Zeit an, inbem er sie genauer betrachtete, was war Dir nur in dieser Boche? Wie ist es Dir ergangen? Warum hast Du Dich mir entzogen? Wie konntest Du mir diesen Kummer machen, ba ich jetzt wirklich sehe, daß Du nicht krank gewesen bist?

Er, der Lord, sagte sie erröthend, hat Ihnen Nichts er-

Weiß er, mein Freund, erwiederte der Bater, etwas von Dir, was Du mir verschweigen konntest?

Sie erzählte ihm kurz und eilig das Creigniß, und befchloß dann mit den Worten: und nun bitte ich Sie, lieber Bater, sagen Sie ihm, daß ich ihn heirathen werde, ihn heirathen muß.

Wie? rief ber erstaunte Bater; mein Kind, so sehr Du baburch meinen innigsten Bunsch erfüllen würdest, so bitte ich Dich, ja ich beschwöre Dich, Dein Wort wieder zurückzunehmen. Mache Dich nicht, aus einer zarten Schaam, aus einem überspannten Gefühl, zeitlebens unglücklich. Du haft es hier mit keinem unbesonnenen Jünglinge zu thun, der sich für Deine Sprödigkeit vielleicht dadurch zu rächen suchte, daß er Dich durch Erzählung dieses Unfalls lächerlich machte: ein edler, eruster Mann ist der Lord, dessen Zartzgefühl ihm selbst nicht erlaubt hat, mich, den Bater, zum Bertrauten zu machen.

Und wenn er der elendeste Lasse wäre, rief Florentine heftig aus, so müßte ich sterben, oder er müßte mein Gemahl werden. Wenn auch nie ein Wort über Falmouths Lippen geht, so ist es doch in seiner Erinnerung, in seinem Wesen, was nur mein Mann wissen darf. Er ist ebel, er liebt mich —

Aber, rief ber Bater, noch keinem Deiner vielen Freier bist Du so schnöde begegnet, jeden andern haft Du mehr ausgezeichnet. Du machst Dich elend, Dein Biderwille, Dein Haß gegen diesen Mann, der freilich kein Ingling mehr ist, mußte einem Jeden auffallen, der Dich auch nicht so oft, nicht so ausmerksam beobachten konnte, als Dein Bater.

Sie umarmte ben Allzubesorglichen, innig von seiner Liebe gerührt, ba sie wußte, was es ihn kostete, ihr abzu-rathen. Wie er sie zärtlich an sich brückte, weinte sie heftig und erschüttert an seiner Brust, wich dann zurück und sagte unter Thränen: Ach, Liebster, jetzt erst, seit ich meinen Ent=

ichluß gefaßt habe, weiß ich es, baß ich ihn liebte. Ich liebte ihn, jo wie er gum erften Mal unfer Saus betrat. Das Gefühl ängstigte mich eben, und ich wollte ihn bafür bestrafen, baf er mich mir selbst entwendet, bag er mich ben Gefühlen untreu gemacht hatte, Die ich für meine besten hielt. Wie gerührt war ich oft in ber Einsamkeit, wenn ich mich feiner Blide, feiner ichonen Worte, feines tiefen Gefühls und feiner Schüchternheit erinnerte. Ich nahm mir vor, milber zu febn: so wie ich aber seiner ansichtig wurde, gewann mein wilder Ginn wieder Die Oberhand. Ja, es ftachelte ein Etwas, eine Bosheit in meinem Bergen, daß ich nicht ruben konnte, bis ich ihn recht graufam gemighandelt hatte. Geweint habe ich einige Mal bes Nachts über meine eigne Schlechtig= feit. Sagen Sie ihm bas Alles, lieber Bater, benn noch fann ich es ihm felbst nicht entbeden, so fehr auch mein gan= 3es Berg umgewendet ift. Nur wird er, wenn wir verbunden find, nicht meine Freude an meiner Beschäftigung fteren, er wird mich nicht nach ben großen Städten und in bas Geschwätz ber Weiber hineinschleppen. Wir werben ge= meinschaftlich bie Bucher lesen, die ich liebe, wie er bis jett that, und ich werbe gewiß von ihm die Boefie lieben lernen. Neulich lauschte ich im Nebenzimmer, als er Ihnen mit fei= ner vollen, schönen Stimme bie rührende Ballade vorfang. Alles erzählen Sie ihm, Liebster, und bitten Sie ihn, baf er allen Born gegen mich fahren laffe und mir bie Qualen vergebe, die ich ihm zufügte.

Wie erstaunte Lord Falmouth, als ihm biese Botschaft wurde, wie entzückt war er, daß ihm bieses unvermuthete Glüd werden sollte. Er ging mit dem Bater zu ihr hinsüber. Sie trat ihm heiter entgegen, der Bater legte ihre Hände in einander und sie umarmte den Geliebten zuerst freiwillig und drüdte, das Antlitz ganz Röthe, zuerst den

Kuß auf ben theuren Mund, ber sie so schweigsam geschont. Sie wurden das glücklichste Paar in der Provinz und sahen schöne Kinder und wohlgebildete Enkel in einem langen, stets heitern Leben.

Nach einer kleinen Pause rief die Dichterin: Unnatikelich! der ganze Charakter des Frauenzimmers ist nur Chimäre! Ich glaube doch auch das Geschlecht zu kennen, aber eine solche Person wird niemals in der Natur gefunden werden. Und dazu sinde ich die Geschichte selbst ungeziemlich, und mich wundert nur, wie sie uns Herr Mansseld hat vortragen können.

Der alte träge Schwieger seufzte und erwiederte: ich nehme am meisten daran Theil, daß die gute Person in acht langen Tagen sast gar nichts gegessen hat, da kann ich mich am besten hineindenken, denn mich fängt auch an zu hungern, und noch werde ich hier auch nicht die kleinste Anstalt gewahr, diesem Uebelstand abzuhelsen.

Mansfeld sagte, die Blätter einwidelnd: ich kann mir diesen weiblichen Charakter sehr gut vorstellen und glaube auch an die Geschichte, als eine wahre. Aber schlimm ist es freilich, daß sich von unsern Freunden, die wir hier erwarten, noch gar Nichts bemerken läßt, denn außer dem Hunger und Durst, die wir erleiden müssen, ist, so sürchte ich, ein Gewitter im Anzuge. Die schwüle Hige war sast unerträglich, jest ziehn elektrische Wolken auf und ein plötzelicher Wind weht stossweise über das Feld, und treibt den Stand vor sich hin.

D weh! weh! wenn Sie wahr gesagt hätten, rief bie Dichteriu; ein Gewitter hier im Freien! Ich ängstige mich vor allen Gewittern, bazu, wenn Regen einbrechen sollte, würden meine Manustripte verberben und auch mein Anzug,

ber fehr bunn und leicht und nur fur bie größte Sommer= hipe eingerichtet ift.

Ich fürchte, fuhr Mansfelb fort, unser guter Freimund hat in seiner Zerstreuung es wieder einmal ganz vergessen, daß er uns hieher beordert hat, daß er ein Fest der Bersodung seiern will, daß er eine Tochter zur Berzweislung bringt und uns hier in der Einsamkeit, wo in einer Meile kein Wirthshaus und Dorf, und kein Mensch zu errusen ist, den Elementen Breis giebt, daß wir hier in der Wildniß, so wie der ausgestoßene Lear, nach Herzenslust herumrasen können.

Himmel! rief die Sängerin, es fallen schon Tropsen! Es wird plöglich fühl, der Wind weht stärker, das Gewitter kommt aus der Ebene herüber. Kann denn ein Mensch so abscheulich zerstreut sehn?

D biefer, antwortete Schwieger, sich verdrüßlich in ber Landschaft umsehend, hat wohl schon andre, noch ärgere Dinge möglich gemacht. Aber in ber That, es ist außer allem Spaß. Die Bäume hier werben uns vor Sturm und Gewitter nur wenig schüßen können, auch muß man baran benken, daß es in diese am ersten einzuschlagen pflegt.

Ietzt erhob sich ein Sturm, die Bäume brauseten heftig, es wurde finster und große Tropfen siesen dicht und dichter, nur in Pausen vom Sturme wieder hinweg geweht. Das Haus ist verschlossen, die Grotte dort schützt uns nicht, aber hier im Kirschbaum werde ich eine Leiter gewahr, rief ber junge Mann.

Mansfelb hob fie aus bem Baum und fette fie an bas Haus. Ich steige, rief er aus, auf ben kleinen Balkon, vielleicht ist die Glasthur offen, so kann ich entweder von innen bas Haus eröffnen, oder Ihr mußt mir nachklettern, und wir find wenigstens gegen die Anfälle des Sturmes geschützt.

Er kletterte hinauf, ohngeachtet ber Einwendungen, die die Dichterin erhob, Schwieger hielt ihm die Leiter. Dweh! rief Mansfeld, als er oben auf dem kleinen und engen Alan eingepreßt stand, die Glasthüren sind nicht nur verschlossen, sondern sogar von innen die Laden vor, die gewiß auch verziegelt sind.

Unglück über Unglück! schrie ber erzürnte Schwieger, ich bin schon ganz naß! — Und ich erst, seufzte bie Sängerin, halb weinend; zu einfachen, vernünftigen Einrichtungen sollten boch die prosaischen Menschen wenigstens brauchbar sehn.

Hilft nichts! rief Schwieger, ich steige auch hinauf, halten Sie mir nur die Leiter, poetisches Kind, oben schlagen wir die Glasthur ein, und brechen die Laden in Stücken, daß wir wenizstens dort gegen das Ungewitter unterducken können.

Ein heftiger Donnerschlag krachte jetzt so gewaltig, zugleich mit dem blendenden Blitze, daß das Haus in seinen Fundamenten zu erschülttern schien. Schwieger setzte den Fuß, der schon auf der Leiter stand, erschreckt wieder auf die Erde, die Dame sank fast vor Entsetzen zu Boden und Mansseld schien im Begriff, wieder herunterzusteigen, weil er in der ersten Betändung wohl glauben mochte, der Blitz habe in das Haus geschlagen. Bleibt oben! rief Schwieger, als er sich wieder gesammelt hatte; da der Donner nicht das Haus eröffnet hat, so klettre ich hinauf, und wir schlagen lieber das ganze Zauberschloß zu Trümmern, als daß wir hier im Vreien in dieser Sündsluth ersausen. Halten Sie die Leiter, vortressliche Freundin, damit ich nicht den Hals breche, und Sie mir dann nachsteigen können.

Die Freundin hatte vor Angst keine Sprache mehr, Schwieger war schon mit den Füßen auf tem zweiten Tritt, als sich hinter ihm ein lautes Fluchen erhob, und er zugleich

einen so heftigen Schlag auf ben Ruden empfand, baß er von ber Leiter nieber auf ben Boben hinstürzte.

Halt! halt! Donnerwetter! Spitbuben! schrie der tanbe, alte Gärtner, indem er die Leiter wegriß und himmarf: — fomm, Kerl, rief er noch lauter, und ein Knecht trat hinzu, — den saubern Herrn da in den Stall eingesperrt, das Mamsellchen hier neben an; das ist eine schöne Wirthschaft! der britte Patron kann da oben bleiben, den haben wir sicher genug.

Es half fein Widersprechen, fein Entgegenschreien von allen Seiten, ber Alte war taub und nahm feine Bernunft an, ber Anecht verstand nicht, wovon die Rede war, er war nur Reuge bes Ginbruchs gemefen, bagu raufchte ber Blatregen fo gewaltig, ber Donner brüllte fo furchtbar, ein Sagel= folga fiel praffelnd nieber, fo daß für Berftändigung, Er= örterung und feines Unterscheiben awischen Einbruch und Einsteigen in bas Saus eines Befannten fein Raum und feine Zeit, noch weniger Begreifen fich fant. 218 ber taube Alte, wie er überzeugt war, seine Bflicht gethan hatte, fen= bete er ben Anecht nach bem Dorfe hinab, um Polizei, Golbaten, ober die Bauerngerichte berbeizurufen und jene räuberifden Berbrecher ber Gerechtigkeit zu überliefern. Wie er Alles vollbracht hatte, begab er fich in fein Säuschen, schloß fich ein und nahm ein Gebetbuch, um mit lauter Stimme ein Lied bei Gefahr bes Gewitters abzusingen.

Als Schwieger sich besonnen hatte, betrachtete er ben finstern Stall, so viel er es vermochte, und kletterte dann auf einige Balken, um aus einer kleinen Maueröffnung herauszuschauen. Ihm fast gegenüber stand Mansseld, an das eiserne Geländer des Balkons geklemmt, von Regen und Sturm gegeißelt. Im kleinen Gemach, wo Brennholz aufbewahrt wurde, schaute sich die Sängerin ebenfalls um, und

konnte eben ein kleines Gitter ober Sparrwerk erreichen, von wo sie von der andern Seite den bedrängten Mansfeld auf seiner Worte beobachten konnte.

Sapperment! rief Schwieger verdrüßlich: das ist eine schöne Invitation! Mansfeld! hat Sie der Teufel noch nicht geholt?

Noch nicht! erwiederte der junge Mann kläglich; aber bie Sache wird und muß bald vor sich gehn.

O meine Herren, wimmerte bie Dichterin, bas gemahnt mich an die furchtbare Hochzeit ber Nibelungen.

Sind Sie auch da? rief Schwieger von der Seite; Sie wollten ja die Wunder des Zauberschlosses kennen lernen: nun haben wir deren überlei!

So standen die betrübten Gesichter sich im Dreieck gegenüber, einander Leidensmienen zusendend, seufzend und laut klagend. Ich stehe hier, rief Mansseld, halb lachend, halb verzweiselnd, noch unter einer verruchten Dachtrause, die von oben aus einem Drachenhalse die Fluthen auf mich herabgießt. So weit ist noch nicht einmal die Kultur und Baukunst an dieses Zaubernest gedrungen, daß die Röhren an den Seiten den Platzregen hinabsühren.

Sehen Sie benn Nichts, rief Schwieger hinauf, von unserm verwünschten Freunde?

Nein, rief Mansfeld zurück, er sitt ruhig und sicher baheim in seiner angenehmen Stube. Wie der Knecht, der dem gefallnen Selbit vom Thurm zuschreit, wie Pindarus vom Hügel dem verzweifelnden Cassius, wie die Schwester Anna, die nach den rettenden Brüdern ausschaut, so bin ich hier angepflöckt; rechts, links, von oben und von unten vom Regen umgeben, und nicht einmal Staub sehe ich aussteigen, keine Heerde Schaafe, denn alle Wege schwimmen und alle

vernünftige und unvernünftige Thiere find unter Dad und Fach gefrochen.

D machen Sie keine Scherze! winfelte und krächzte bie Dichterin aus ihrem Gitter; benn wir find ja in einer mehr als erbarmlichen Lage.

Die Desperation spricht ja nur aus mir! rief Mansfeld; was, in bes Satans Namen, bleibt uns benn noch tbrig, als die Zähne auf einander zu beißen und lustig zu seyn?

Ich könnte ben alten Freimund, den Hafenfuß, erwürsgen, wenn ich ihn hier hatte! rief Schwieger in wilber Bosheit.

Ja, antwortete Mansfeld, wenn ber Sünder nur hier wäre, er follte gewiß auch gewahr werden, was Ungewitter und Dachtraufen zu bedeuten haben! Aber, wie könnt Ihr da unten, Ihr sicher Geborgenen, nur die Frechheit haben, Euch zu beklagen, da ich eigentlich, so blank und baar hinsgestellt, für Euch Alle büße?

Schweigt, rief Schwieger, Ihr könnt boch noch Euer Clend sehn und nach Hülfe ausschaun; aber hier, ber ver-fluchte, finstre Stall, dies feuchte Loch!

Und ich! wimmerte die Dichterin; Alles voll naffen Holzes hier, dumpfes Stroh und Hexel, oder was es fenn mag!

D Sie Allerglückseligste! rief Mansfeld hinunter; hätte ich nur nicht schon Halsschmerzen, so würde ich in lauten Tönen Ihr Glück befingen. Ich aber, ber ich hier kann stehen kann, viel weniger sitzen oder gar liegen! Schutt, Scherben, feuchte Erde, um mich nur, ohne von oben überschwemmt zu werden, ausstrecken zu können, wäre ja Wonne stür mich. Und umschauen? Wie lange noch? Bald bricht bie Nacht herein. Unser einziger Trost ist die Wach - ber

Polizei, die uns einsteden soll. D welche himmlische Freude, in einem Gefängniß zu sitzen! Giebt es nächst dem Olymp eine Seligkeit wie biese?

Aber Keiner, schrie Schwieger wild, hat Prügel bekommen, außer ich! Und welchen Schlag! So wie ihn etwa bie alten Riesen mögen ausgetheilt haben! Himmelkreuzdon —

Schweigt! rief Mansfeld; es bonnert ohne Euch schon genug. Ihr seid noch gar nicht zahm gemacht, nach drei Stunden werdet Ihr schon sanstere Arien singen. So gegen Sonnenaufgang wird aus dem Löwen wohl schon ein Lamm geworden sehn.

Das Unglück, klagte die Sängerin, das uns so unvermuthet überfallen hat, ist von so gemeiner Art, und trägt auch nicht eine Spur des Poetischen in sich.

Wie man's nimmt, antwortete Mansfeld; es kommt nur barauf an, wie man es genießt. Troden und profaisch ist es wahrlich nicht, aber höchst nüchtern: Ihr Delphin hat Sie doch wenigstens, den weiblichen Arion, aus den Fluthen hier außen ans Land geschafft.

Die Zähne flappern mir vor Froft, fagte bie Dame.

Könnte man ihnen wenigstens was unterlegen, rief Schwieger, worauf sie tanzen, brücken und knarren könnten, und hätte uns ber ungeschlachte Schuft nur wenigstens eine trockne Brodrinde mit hereingeworfen.

Ja, ja, fagte Mansfeld, ein Riese, ein Zauberschloß, Ihr bort in Ketten und Banden, ich auf diese schwindelnde Höhe hinausgehert, wir alle Drei winselnd, fluchend, auf das Schickfal scheltend, auf unwahrscheinliche Hülfe hoffend, nach den Sternen seufzend, die diese Nacht wohl nicht scheinen werden.

Regnet es noch immer eben fo ftark, Ihr Hans Dampf von Bindbeutel bort oben? schwieger.

Diese einzige Frage, antwortete Mansfeld, spricht Euer ganzes Glück und Eure ungeheuere Undankbarkeit aus. Wer so feragen kann, der sitzt ja in Abrahams Schooß. Aber so sehr ich der Verdammte bin, so muß ich doch der Wahrheit die Ehre geben und aussagen, daß der höllische Drache über mir schon gelinder und gelinder auf mich herniederspeit; heller wird die Finsterniß eben nicht, aber dünner: der Regen ist freilich noch eben so naß, aber etwas weniger wäßrig, man kann ihn nun doch schon mit Händen greisen, da er vor kurzem noch in Katarakten arbeitete. Ich werde als Wetterbeobachter ganz verdorben sehn; denn Ihr wist, der Kapuziner, den man so sür die Kinder kauft, kommt nur beim Sonnenschein heraus; mich und Euch werden sie aber mit Sonnenaufgang gerade ins Prison stecken.

Dummer Bit! rief Schwieger.

Begebt Euch einmal, antwortete Mansfelb, auf meinen Posten hierher und spielt und macht bessern, ich will Euch dann gern aus Euerm Souffleurloch da unten zuhören. — Halt! ich sehe einen Wagen da unten, noch ziemlich weit: Ia, das müssen unsere göttlichen Freunde, der liebespolle Freimund muß es sehn.

Sollt' es möglich werden? rief Schwieger hoch erfreut. Wenn es nur kein melancholischer Engländer ift, suhr Mansseld fort, der seine große Reise durch Europa macht und von Wind und Wetter keine Notiz nimmt. — Nein! nein! es sind keine Meuschen oben auf dem Wagen: es scheint mir die Chaise unseres Freundes, und die neuen beiden muthigen Renner sind vorgespannt. Unsere Erlösung naht mit schnellen Schritten!

Schon kam ber Wagen näher; er bog wirklich von ber Landstraße ab und fuhr langsam ben Hügel hinauf. Die muntern Pferbe schnaubten, indem sie zur ziemlich steilen

Anhöhe empor arbeiteten. Jetzt stant ber Wagen oben, der alte Sebastian hielt, und Mansfeld schrie von seinem Balton hinunter, so laut er es vermochte. Was giebt's denn da? fragte Freimund, indem er den Kopf aus dem Wagen in den Regen hinaussteckte, denn noch immer hielt der Regen an, wenn auch nicht mehr mit dem früheren Ungestüm Himmel! rief Mansfeld: will mich denn kein Mensch hier von meinem Pathmos oder Pontus herunternehmen, wo ich so viele klägliche Elegien habe singen müssen? Wie Simeon Sthlites habe ich hier auf einem Beine, oder wie ein Storch auf seinem Neste stehen müssen.

Die Gesellschaft mußte im Regen aussteigen, weil ber taube Alte sich nicht sehen ließ, um den Schuppen aufzuschließen. Freimund eilte, um nur mit dem Hausschlüssel das Zauberschlöß zu öffnen. Im untern Saal fand er die Zimmerschlüssel, so wie jenen zum Balkon. Er eilte die Wendeltreppe hinauf, öffnete den obern Saal und dort die Thüre nach dem kleinen Altan, um nur den armen Märtherer zuerst von seiner Dual zu erlösen. Dann wurde der taube Alte in seinem Häuschen aufgesucht; man schrie, lärmte und tobte so lange, bis er die Sache halb begriff und die Eingesperrten, so wie die neue Herrschaft, die er kaum noch kannte, um Bergebung bat.

Man hatte sich endlich im obern Saale versammelt; man saß, klagte, erzählte. Freimund hatte allerdings die ganze Abrede vergessen, erst spät war es ihm beigefallen, daß die Berlobung am heutigen Abend sehn sollte. Man war ausgefahren, aber Sturm und Gewitter hatten die Reissenden gezwungen, in einem Dorse unterwegs zu rasten, um die Hese war, die so ganz Durchnästen durch trockne Kleider und Wäsche zu erleichtern. Aber hier war guter Rath und Hüsse

im eigentlichen Sinne theuer, benn ba man bei heißem Wetter ausgefahren war, so hatte man nur einige lleberröcke für die Rückehr in der Nacht mitgenommen. Aus der Noth mußte, wie so oft, eine Tugend gemacht werden. Louise half im Nebenzimmer der Dichterin, deren Schmetterlingsflügel am meisten gelitten hatten, und die, vom Regen aufgeweicht, in ihren Hüllen fast durchsichtiger, als eine Ballettänzerin erschien. Sie kam in einem ganz zugeknöpften tuchenen leberrocke zurück. Schwieger zog einen Rockelor Freimunds an, und Mansfeld mußte einen Reisecapot der Mutter überwersen.

Der Rüchenwagen, ber ichon am frühesten Morgen hatte ausreisen follen, war auch erft nach Mittage ausgefandt worten; als sich baber, ba man etwas beffer im Trodnen faß, nach ber Auftrengung und bem ichlechten Wetter bie Begierbe nach Speise und Trant melbete, wufte man fich noch weniger zu rathen. Mansfelt nahm von Zeit zu Zeit feinen vorigen Plat auf bem Wartthurme braufen wieber ein, konnte aber mit feinen icharfen Augen Nichts entbeden. um so weniger, ba bie Dammerung anfing, bie, bei bem fcwarz bedecten Simmel, bald zur Finfterniß zu werden brobte. Die Dichterin hatte ihre Bapiere indeffen auf ben Lehnen ber Stühle ausgebreitet, allein, als man bie Da= nuscripte näher besichtigte, war Alles erloschen. Ja wohl, jagte Mansfeld, ift bie ichone, feurige Boefie, ber gange Gludwunsch für Fraulein Louise, Amer und Symen, Tang und Brautfadel, Alles zu Waffer geworben; eine Novelle, tie ich bei mir hatte, bie wir lafen, bie aber unfere Sap= pho für unanftandig erflarte, ift ebenfalls mit ihren Gun= bern und Günderinnen von biefer Gunbfluth verschlungen worden. Und so naß es auch bergegangen ift, so siten wir bennoch nun völlig auf bem Trodnen, und haben Richts zu

beißen und zu brechen. Soll man ein Omen für bie Ber= mählung baraus ziehn?

Louise sah ihn mit einem sehnsüchtigen, bittenden Blick an, als wenn dieses Unwetter mit seinen Unfällen Trost bringen könne, als wenn wirklich Sturm und Negen und die lächerliche Noth der Anwesenden jene Berlobung, vor welcher sie zitterte, rückgängig machen würde.

Die Unbehaglichfeit ber bleichen, gelangweilten Bafte ftieg immer höher, benn auch ben jungen Mansfelb ichien seine erzwungene Laune zu verlassen. Da es in der That finster wurde, mußte man an Licht benken, und weil die Wachsterzen fich ebenfalls auf bem ausbleibenben Ruchen= wagen befanden, fo konnte man sich fürs erste nicht anders helfen, als die kleine Dellampe bes tauben Gartners angugunben, beren trüber Schein wenigstens zeigte, wie finfter die Dämmerung bes Saals war. Da man einmal angefan= gen hatte, fich genügsam einzurichten, fo trieb bie Noth bald zu bem Entschluß, noch mehr vom Saushalt bes tauben 211= ten zu benuten. Er war felbst aber nicht eingerichtet, und hatte auf die Unkunft, auf den Gehalt seiner neuen Berr= schaft gewartet; er hatte barum weber Kebervieh, noch ge= räuchertes und gepokeltes Fleisch herbeigeschafft; er lebte, fo viel er konnte, bei feiner Tochter im Dorfe, bas eine Stunde und mehr entfernt war. Man fand baher weber Schinken, noch Gier, Gemufe wurde im Garten noch nicht gebaut; auch hatte ber Alte feine Butter in feinem Saufe, bas Dbft war noch nicht reif, hätte auch wohl bei bem feuchten, erkältenden Wetter zu feiner sonderlichen Erquickung gereicht. Man war baber froh, als man im Schatz ber Gartnerhutte noch einige Kartoffeln vom vorigen Jahre fand; biese wurden schnell auf bem Beerbe gesotten, ober gebraten und mit schwarzem Brobte vorgesett, zu welchen Gerichten bas Salz bie einzige Würze ausmachte.

So beim färglichen Mahle sitzend, welches sich seiner am Mittage als Erquidung hatte benken können, um die bämmernde Lampe im Saale, in dem mehr große Schlagschatten, als Menschen zu sehn schienen, ward die Gesellschaft noch durch einen jungen Vetter vermehrt, der ohngeachtet des schlechten Wetters auf seinem Engländer herausgeritten war, um die Gesellschaft zu überraschen und am Fest und Schmause Theil zu nehmen.

Man erkannte sich etwas mühfam und Mansfeld fagte: Treten Sie heran, junger Berr und Freund, und helfen Sie uns auch feierlichst ben Ankauf biefes wunderbaren Bauberschloffes begehn. Wie unpaffend, fast gemein ware bie Sache, mit Wein, Torten, Bafteten, Ueppiakeit und Champagner bie Besitzergreifung eines Freen = und Geifter= reiches zu feiern, bas thut jeder Wirth, der an seiner Kneipe ben goldnen Efel oder Löwen neu hat überfirnissen lassen. Dieje Schmausereien, bas Gläseranklingen, bieje Toafts und Trinffpruche, Thranen ber Rührung und Gludwünsche. Umarmungen und Lippendrücken und Wangen mit ben Lippen streicheln, alles tiefes, meine Freunde, ist längst bei bun= berttausend patriotischen Beranlassungen, bei Jubelgreisen und Ordensfabricationen, bei wohlthätigen Zweden und filbernen Sochzeiten, bei Confirmationen, Sausfranzungen fo genutt, abgenutt und vernutt worben, bag fein Bauverständiger mehr aus biefem Schutt bas eble Gebäude einer ächten Feierlichkeit aufführen mag. - Recht fo, junger Gin= weihling, setzen Sie fich fo, daß wenigstens die Spite Ihrer Rase etwas von biesem Delschimmer, um nicht bas unan= ftanbige Wort Thranlampe zu gebrauchen, auffängt. - Gie fehn selbst, wie wenig man bier sieht, in diesem Reich ber

Schatten und ber Unformen, in welchem alle unfere noch fo trefflichen Formen verwandelt und entstellt werden. - Die hobe beleufinische Weisheit unseres edeln Wirthes und My= stagogen hat uns bieses schauerliche, unterirbische Fest bereitet, hier in grauenhafter Dunkelheit, von Beiftern, wir felbst Geift und Gespenst, magisch umgeben, bie erfte große muftische Zusammenkunft ber privilegirten Zauberer, Magier, Beren, Begenmeifter und Zauberinnen. - Ja, theurer, ein= zuweihender Jüngling, in ben Erften Grab. - benn ein einzuweichender und eingeweichter, platregendurchgoffener, fturmdurchwühlter, ärger als jemals Tamino es fenn konnte, find Sie immer noch nicht, und werden auch zu diesem Aus= schuß ausbündiger Musterien, wie wir Drei bier fie heut überstanden, vielleicht nicht zugelassen werden, und auch wohl ben großen Schlag als Tempelritter niemals empfangen, ber unserem edelsten Schwieger heut zu Theil geworben ja, um in meiner Rebe fortzufahren - nehmen Sie, faffen Sie eine biefer muftischen, symbolischen Früchte, vom ge= meinen Mann Kartoffel genannt, die unterirdisch reift, von feinem Lichte gefüßt, bas achte Symbol buntler Bebeimniffe, ber achten englischen Maurerei, in ber höhern Sprache Bataten, Patatoes genannt - nehmen Gie bie überjährigen, hie und da schon auswachsenden und geheimnisvolle Warzen treibenden - brechen Sie die grüngrauen Knospen ab, lö= fen Gie bie fdmarze Gulle bes tobten Buchftabens, baß Ihnen ber lichte, weiße, nahrende Beift appetitlich entge= gen schimmere. Richt mahr, wie leicht wird bie Gulle abge= ftreift? Wie bald bringen wir zur Wahrheit hindurch? — Aber, halt, mäßigen Sie fich - fahren Sie bei bem allgemeinen Mangel nicht fo in bas wenige aufgespeicherte Galz, in ben Bit binein, begnugen Gie fich, wie wir Aelteren alle hier, mit gezählten Körnern. Trinken Gie nun, wir haben es selbst dem Brunnen entschöpft, das klare, ungefälschte Wasser. Der alte Epclop dort, das Symbol der
roben Natur, ja der bösen Kräfte, wollte uns seinen Branntwein anbieten, den wir Alle verschmähten. — Die Weihe ist
volldracht! Aufgezehrt ist Alles. So das Bild des goldnen
Zeitalters wieder herstellend, wünschen wir uns Alle Glück,
daß der Himmel es uns vergönnt hat, jenen immerdar beneideten Stand der Unschuld einmal persönlich zu erleben.
Unser Großmeister, Schwieger, scharrt noch die Krumen des
Brodtes zusammen, Sappho lächelt uns an, die Braut denkt
unster erusten Symbolik nach, die Mutter betrachtet mich
mißtrauisch, der hohe Freimund versiert sich, wie so oft, in
Gedanken und der neu eingeweihte Jüngling ist begeistert
und hoher, tugendhafter Entschlüsse voll.

Das Letzte wird auch nöthig sehn, sagte Freimund. Unser Küchenwagen kommt wahrscheinlich gar nicht, oder zu spät,
wir haben auf eine schöne Sommernacht gerechnet, in welcher
spät, oder selbst mit der Frühe, einige dieser Herren zu Fuß
oder auf einem Schiff zurück nach der Stadt gelangten; der
Sturm, der Regen ist da, das Schiff ist also sort, zurückgehn ist unmöglich, unsre Chaise zu klein. Mein Bastian
ist dumm, er taugt zu keinem solchen Auftrage, ich muß also
ben Better bitten, einen Wagen, sei er auch, wie er sei, aus
dem Dorse zu holen, damit unser Schwieger und Herr
Mansseld zurücksahren, denn wir können in unserm Wagen
nur noch einen, vielleicht die Madame zurücknehmen, die so
gütig hat sehn wollen, das heutige Fest im Boraus zu besingen.

Der junge Better verbeugte sich und ließ sich sein Pferd wieder vorführen. Herr von Dobern wird heut gewiß gar nicht kommen, suhr der Bater fort; auch kann ich mich wirklich nicht entsinnen, ob ich ihm den Tag oder Abend bestimmt habe, benn ich hatte so viel andere und wichtige Geschäfte zu besorgen, daß diese Nebensachen meinem Gedächtnisse völlig entwichen sind.

Ei, freilich! fagte Schwieger, wer kann an Alles benten; gab es boch einmal einen Raufer, ber so zu einem Duell eilte, daß er in der Zerstreuung sein Bein zu Hause ließ.

Wie benn bas? fragte Freimund nachbenkenb.

Es war sein hölzernes, antwortete Schwieger, welches er wirklich vergaß, und wie er an Ort und Stelle kam, mußten ihm die Secundanten erst einen Baumzweig unterbinden, damit er seine Stellung mit Festigkeit einnehmen konnte.

Duell? Gevatter! fagte Freimund wieder — mir bäucht, als Student habe ich auf der Universität auch einmal ein Duell ausgesochten.

Du? lieber Mann, fragte die Gattin mit bem Ausdruck bes größten Erstaunens.

Freilich ist es so! antwortete Schwieger, und wir können uns die Sache wohl bei dieser traulichen Nachtlampe erzählen. Doch, da fällt mir zuvor noch eine andere sonderbare Geschichte ein, die ich berichten will. Haft Du wohl schon je, lieber Gevatter, einen recht zerstreuten Menschen gekannt?

Ich benke nicht, sagte Freimund, und kann mich eben keines recht auffallenden Exemplars erinnern. Doch, mir fällt bei, Du selbst, lieber Freund, hast mehr wie einmal zu seltsamen Dingen durch Deine Abwesenheit Beranlassung gegeben.

Kann wohl sehn! erwiederte Schwieger trocken; meine Abwesenheit zum Beispiel, als ich zum Ufsessor examinirt werden sollte, es vergessen hatte und verreiset war, und die Herrn Craminatoren lange vergeblich warteten, und ich nach=

her alle Hände voll zu thun hatte, baß die Männer sich nur wieder mit mir einließen.

Das ift Dir begegnet? fragte Freimund erstaunt; sieh, ich habe immer geglaubt, bas sei mir felbst zugestoßen. Du haft mir aber bie Sache vielleicht so oft erzählt, daß ich uns beibe verwechselt habe.

Kann wohl seyn! sagte Schwieger mit boshaftem Lächeln, indem er die Uebrigen, so viel es die Lampe zuließ, bedeutend ansah. Um aber die Dämmerung zu überwinden, machte er eine solche Fraze, daß Alle über ihn lachen mußten.

Run, Deine Geschichte? fragte Freimund.

Ja, fuhr Schwieger fort, Die ziemlich feltfame Geschichte ereignete sich folgendermaßen: Ich war auf ber Universität, und wie man benn in ben Jahren Belüfte hat, fo fam mir plötlich bas, auch Spanisch zu lernen. Das war bamals noch ein seltener Fall, es war sogar nicht leicht, einen Lehrer zu aufzufinden. Gin alter trefflicher Mann, ber fast alle Sprachen inne hatte, gab sich endlich bazu ber, vorausge= fest, bag noch einige meine Luft theilen und mit mir gemein= fam bie Stunde nehmen wollten. Ein Theologe, ein junger Stelmann und ein Jurift, ein vorzüglicher Ropf, vereinigten sich, mir lernen zu helfen. Der Theologe war ein junger gefetter Mann, ber in feinen Studien hie und ba aus ber fpanischen Literatur etwas Reues zu erfahren hoffte; ber Ebelmann, welcher nach Abgang von ber hohen Schule feine militairische Laufbahn beginnen wollte, war etwas heftig, fogar jähzornig, fonst aber heiter und aufgewedt, bis gum Nebermuth. Run, ich war benn ich. Der vorzüglichste und hellste Kopf von uns Allen war aber ohne Zweifel ber junge Jurift, ein erufthafter Jüngling, ber immerbar feinen Studien oblag und an bem vielleicht gar Richts mare auszusetzen ge= wesen, wenn er nicht manchmal an Zerstreutheit und Ab= wesenheit gelitten hätte. Der schönste Mann in unserm kleinen Zirkel war ber Kavalier, schlank, fenrigen Auges, edler Physiognomie: um so auffallender stach aus bem reinen weißen Antlitz, auf ber Nase selbst, ein ziemlich großer und recht brauner Lebersteck hervor.

War dies eine auffallende Eigenthümlichkeit im Aenkern des Edelmanns, so hatte jener treffliche, gelehrte Jurist eine seltsame Gewohnheit, die uns Alle, die wir ihn näher kannten, dahin stimmte, ihm ungern Bücher zu leihen. Denn im Studiren konnte er es nicht unterlassen, jeden Strohsleck im Papiere, jede kleine Erhebung in demselben mit dem Nagel herauszukrazen. Da es nun nicht unbekannt ist, daß unfre deutschen Papiere an diesen Dingen, die wirklich, streng genommen, nicht zum eigentlichen Papiere gehören, einen großen Uebersluß haben, so mangelte es dem jungen Juristen niemals während der geistigen auch an Handarbeit, und er war so unermüdet, selbst leidenschaftlich, daß viele Bücher, die er studirt hatte, voller Löcher waren, in welche auf der einen oder der andern Seite wohl einige schuldlose Buchsstaben mit gestürzt wurden.

Mutter und Tochter sahen ben Bater an, an welchem sie bieselbe Eigenheit kannten.

In unsern Lehrstunden, suhr Schwieger fort, lasen wir, als wir etwas vorgeschritten waren, Cervantes Novellen, die und der Professor vortrefslich erklärte. Es sehlte aber an Cremplaren, und der Theologe und ich arbeiteten in dem einen, der Sdelmann und Inrist im zweiten; der Professor war seiner Sache so gewiß, daß er kein Buch nöthig hatte. Un dem alten, seltnen Cremplar, in welches der Iurist mit hineinsah, hatte dieser schon manche Unebenheit mit seinem kritischen, sein sühlenden Nagel geebnet, manche Faser, kleines Sexel, oder was es war, künstlich aus dem saubern Text

berausgearbeitet. Wer fich diefer llebung hingeben will, hat bei ber spanischen Literatur, Die neuen Bücher abgerechnet. alle Ragel voll zu thun. An einem Tage machte ich aber bie Entbedung, bag mein juriftischer Mitftubent in feiner Berstreutheit auch andern Unebenheiten jenseit bes papiernen Reiches ben Rrieg erklärte und ihnen abhelfen wollte. Indem er neben bem Ebelmann in bas Buch fah, kamen bie Rafen ber Speculirenden einander ziemlich nabe; fabe ber Jurift nun an jenem den Leberfleck zum erften Male, ober brachte biefer tiefer, als fouft, die Rafe in bas Buch, furz, ber zerstreute und doch tieffinnige Jurift. Buch und Rase an jenem unseligen Tage verwechselnt, erhob ben feinen und zu ber= gleichen Aegarbeit geübten Finger und fratte und arbeitete an bem Leberfled jener Rafe erft fein und leife, im mäßigen Tempo, bann eifriger und ichneller, erft in ber pridelnben, bann in ber schabenten Manier, so bag ich, ber ich gegen= über mit Sicherheit ben Gang ber Rabirnabel bevbachten konnte, beforgt fenn mußte, daß in der Länge, wenn auch ber Leberfleck fich vertilgen ließe, die Rase felbst, ber Grund und Boben, auf welchem jener wuchs, bedeutenden Schaben leiben möchte. -

Ich weiß nicht, fagte Freimund, wo ich die einfältige Geschichte schon sonst muß gehört haben; benn sie ist mir nicht unbekannt.

— Der Ebelmann, fuhr Schwieger fort, schien anfangs erstaunt, bewegte sich nicht und ließ den Arbeiter gewähren, vielleicht neugierig, was sich aus dieser Unternehmung ergeben solle. Endlich aber doch erhob er das Gesicht zusammt der Nase aus dem Buche, sah den Krazenden groß an und that die billige Frage: Warum, Herr, oder aus welcher Abssicht frazen Sie mir an der Nase?

3ch? erwiederte ber Jurift erstaunt; daß ich nicht wüßte.

Ja, mein guter Herr, wenn Sie es also noch nicht wiffen, so erfahren Sie benn, daß dieses hier bis jett meine wahre, eigenthümliche Nase gewesen ist und auch in Zukunft bleiben foll.

Ich war der Meinung, sagte der Jurist, der Fleck dort sei nur hier im Buche.

Ich bitte mir aber zu glauben, sagte ber Ebelmann schon hestiger, baß er wirklich auf meiner Rase ist, und wenn Sie mir nicht glauben wollen, so können es biese Herren, so wie ber Herr Prosessor selbst bezeugen.

Der Professor, ber sehr kurzsichtig war, hatte von jenem Nasenanfalle Nichts bemerkt, und da die Stunde überdies geendigt war, verließen wir das Haus.

Unmöglich, sagte der Ebelmann auf der Straße, kann ich glauben, daß Sie, mein Herr, mein Gesicht mit jenem gedruckten Buche haben verwechseln können, Sie haben offensbar Händel an mir gesucht, und ich stehe Ihnen zu Besehl. Der Theolog hatte sich schon entsernt, ich suchte die Sache wieder gut zu machen, aber sie war schon zu weit böse und eskonnte ohne Duell nicht abgehen. Das ist Dein Duell, mein werther Freimund, in welchem ich Dein Secundant war. Du und Dein Gegner, ihr wurdet Beide verwundet, bald geheilt und nachher auf lange Zeit die besten Freunde.

Es ist wahr, fagte Freimund, jetzt erinnere ich mich biefer Sache wieder.

Und wer war dieser Gegner? fragte die Mutter.

Wer anders, antwortete Schwieger, als unfer General, mit dem jetzt unfer Alter schon seit so lange verseindet lebt. Der herr trägt immer noch denselben Lebersleck an seiner martialischen Nase, nur daß er in dem braun gewordenen Gesicht nicht mehr so hervorsticht.

So wie Schwieger ben General genannt hatte, fprang

Freimund auf und stampfte mit den Füßen. Er hatte sich aber mit so weniger Vorsicht erhoben, daß er heftig an den Tisch stieß und die kleine schwach brennende Lampe umwarf. In demselben Augenblick war die Gesellschaft in der dickten Finsterniß begraben. D weh! jammerte die Dichterin, wie viele Unfälle müssen sich vereinigen, um den heutigen Tag und Abend und die Nacht merkwürdig zu machen!

Ja wohl! sagte Mansfeld, nun wissen wir erft, welchen Schatz wir an unsrer kleinen unscheinbaren Lampe, die allen Glanz verschmähte, besagen! So geht es immerbar im Leben.

D Kinder, fagte die Mutter, keine Scherze jetzt: laßt uns boch Licht suchen, benn alle Geschichten von dem schlimmen hause hier fallen mir jetzt ein, und in der Finsterniß kann uns ja was Schreckliches begegnen! D weh! so schreckliches bester auf, denn der umhertappende Freimund fuhr ihr so eben mit der starken hand über das Gesicht. Ruhig! sagte der Bater, ich suche den Ausgang.

Mansfeld, ber behendeste, hatte die Thür zuerst gefunben. Der alte Gärtner schlief schon seit lange. Als man ihn mit vieler Mühe ermuntert hatte, als er begriff, was man von ihm wolle, gestand er, daß er kein Del mehr in Borrath habe, und schlief weiter. Mansseld tappte zurück. Sind Sie noch Alle hier, und wo? rief er in den Saal hinein.

Hier! hier! riefen die Stimmen zornig ober beklommen burch einander. himmel! ächzte die Dichterin, das Unwesen heut ist schlimmer, als eine wirkliche Gespenstergeschichte. Man kommt nicht aus dem Grauen und den Schaudern.

Bleiben wir nur wenigstens im Winkel hier ftille sitzen, fagte Louise, bis es endlich einmal wieder Tag wird.

Ich schlage vor, sagte Mansfeld, und halte bie Arme steilrecht am Leibe hinunter, um keinem von Ihnen ins Ge-

ficht zu schlagen - bag wir uns bei unfrer Roth an ben Beerd in die Ruche machen, jenes bescheidene Teuer, bei welchem unfer sittiges Abendessen gesotten wurde, wieder anzufachen suchen, um wenigstens unterscheiden zu können, in welchem Welttheil wir uns befinden. Bon ländern oder gar Provinzen kann bei biefer finstersten Finsterniß gar nicht bie Rede fenn. Run fragt sich nur, wer von uns getraut sich in biefem uns gang unbekannten Saufe bie ehemalige Ruche wieber zu entbeden?

Alles schwieg. Wenn man nur nicht, fagte Schwieger verdrüßlich, indem man auf folche Entdedungen ausgeht, noch Arm und Bein, ober gar ben Hals bricht, benn man kann auf Treppen, Stiegen und Stufen gerathen, auf unsicht= bare Fallthüren treten, in ungeahndete Rellergeschoffe hinunter= fturgen und am Ende biefe gerühmte Berlobung noch mit einem Leichenmahl beschließen. An Diese Weihe Des furcht= baren Saufes werde ich gebenken!

So will ich felbst mein Beil ober Unheil versuchen! rief Mansfeld; ich weihe mich ben unterirdischen Göttern; gebe ich zu Grunde, Freunde, fo fett dankbar meinen Afchenkrug zu den übrigen Töpfen dieses noch unbekannten Geerdes. Sollte ich, ein zweiter Columbus, glücklich landen, fo werde ich aus der Ferne laut schreien, und Ihr könnt alsdann sicher meinem großen Rufe nachfolgen, um Feuer und Licht zu gunden. — Aber noch eins, herr von Freimund, liegen aud nirgend, wie es bei fo einfamen Schlöffern wohl mandmal ber Fall ift, Fugeisen ober gar Gelbftichuffe?

Die Dichterin schrie fo laut vor Entsetzen auf, baf bie andern Frauen mitschrieen, in ber Boraussetzung, es fei ihr eben ein furchtbares Unglück begegnet. Was giebt's? Ums himmelswillen, was giebt's? riefen die beiben alten Männer aus voller Rehle. Und Mansfeld schrie draußen: Wahrlich!

ber Schuß ist schon gefallen! Alles lärmte, klagte, fragte, überschrie ben andern, und keiner hatte den Muth, von der Stelle zu weichen, um nicht ebenfalls unglücklich zu werden. Endlich benutzte Freimund eine kleine Panse und donnerte: Schweigt! Alles geschwiegen! Fran! bist Du noch da? — Ja! — Ist Dir was begegnet? — Nein. — Dir, Louise? — Nein! — Der Fran Dichterin? — Gottlob, bis jetzt noch nicht, aber — Dir, Freund Schwieger? — Nein, außer daß ich hier bin! — Mansseld! — Ich stehe hier außen und tappe nach der Küche, und schrie mit, weil ich benten mußte, drinnen habe der Satan Einigen schon den Hals umgedreht, oder eine ganze Räuberbande sei eingebrochen, um Alle zu ermorden.

Ann also, rief Freimunt, so bankt Gott, baß Ihr noch Alle lebt, und jest bitte ich mir so viel Bernunft ans, was in der That nur wenig ist, daß Alles sich so lange ganz schweigend verhält, stockstill auf seinem Stuhle sitzen bleibt, bis unser Rüchenentvecker ben Heerd gesunden hat, bis ein kleines Flämmchen dort wieder brennt und wir einander wieder ansichtig werden, denn es scheint wirklich, daß der Mensch, wenn er ohne alle Erleuchtung ist, nicht verständig sehn könne.

Noch finde ich nichts Bebeutenbes, rief Mansfeld zurück, als einen leeren Ranm, der sich fast allenthalben betreffen läßt, wo die übrigen interessanteren Segenstände ein Ende nehmen. — Hier stoße ich auf eine Wand. Sogar ein Wandsichrank sicheint sich hier angesiedelt zu haben. — Fensterladen werden es doch nicht sehn! — Schlimm, daß von den vielen Berichterstattern, Reisebeschreibern, keiner einen Guide noch herausgegeben hat, damit ein armer Verirrter sich nach jenem berühmten Küchenheerbe hinsinden könnte. — Sine Thür, — nein, ein Fenster! — Was in dem Augenblicke, wie ich es ausmachte, für eine Masse von Dunkelheit hereingequollen

ist! — Es war wirklich vorher um ein Weniges beller. — Ich wende mich links. - Richtig, ich bin auf einem Gange, benn gegenüber, wenn ich beibe Urme weit ausstrede und etwas taumle, ift ebenfalls eine Wand. - Salt! bier fiof ich an etwas. - Ich bude mich. - Triumph! es ist die kleine irdene Schüffel des tauben Zauberers und Riefen, ber jett schläft, - in biefer trug er felbst bie Rartoffeln berüber. - Wir find auf bem Wege. - Das giebt uns abn= lichen Muth, wie bem Columbus und feinen Gefährten, als fie ichon verzweifeln wollten, jene Landvögel, bie fie begräßten. — Sacht! ich habe einen Topf entzwei getreten. — Das Geschrei ber gemordeten Indianer. - D weh! meine Rase ist läbirt! Da kam mir eine Thur, die Dunkelheit benutend, fo schnell entgegen, daß ich unmöglich ausweichen konnte. — Ich klinke auf. — Ich wittre Geruch bes Rauches. — Lebt Ihr noch bort im fernen Welttheil?

Seine Stimme war schwächer geworben, und jene im Zimmer riesen ihm nach, daß sie sich noch immer auf dersselben Stelle befänden. — So hat des Menschen Geist, ries Mansseld zurück, doch durch Brief und Post und Telegraphen Mittel gefunden, die entserntesten Theile der Erde in Versbindung zu erhalten. — Verweilt noch Alle dort, in den weiten Reichen, die so groß sind, daß die Sonne nicht darin ausgeht, die ich wenigstens einen Funken angeblasen habe. — Pot tausend! da ist mir ein Funken Asche in die Kehle gerathen! — Ich werde gezwungen, zu husten, vielleicht zu niesen, und ich sage es Allen voraus, damit man nicht vermuthe, es wolle mich Jemand erdrosseln. Nehmt also freundsschaftlich Theil, aber nicht zu innig und nicht mit Angst und Schmerz. —

Er hustete stark, er räusperte sich. — Der Mensch ist freilich, fuhr er nach einiger Zeit fort, felbst nur Staub und Alsche, aber wir können biese boch nicht ohne Unbequemlichkeit mit uns assimiliren; die zu nahe Freundschaft widersteht
einer zärtlichen, ehehasten Berbindung. — Kein Hölzchen,
Hädchen, Schwefel! — Nirgend; — Nirgend eine Kohle! —
Ich arbeite wieder in der Asche — da glimmt es, so
schwach, wie die Spitze einer Stecknadel — o ein Körnchen
Schwefel wäre Millionen werth! — Das Fenerauge wird
sich gewiß wieder schließen — ich blase — ich hoffe den kleinen Span, den ich an den Funken halte, zu persuadiren, daß
er theilnehmend sich entzünden lasse, — umsonst — der Teusel
hat Funken und Span geholt, und ich muß wieder husten! —

Indem hörte man mehrere rauhe Stimmen durch einander, die sich dem Hause zu nähern schienen. Todtschlagen
sollte man sie Alle! rief ein tieser Ton, und die andern
schienen durch Murren ihre Einwilligung zu geben. — D wir
sind verloren! schrie die Dichterin von neuem mit dem Ton
der Berzweislung; jest kommen wirkliche Räuber und Mörder, um uns hinzurichten, so wie wir da sind! — Anch die
Mutter wurde ängstlich, und Louise, die sich den ganzen
Tag über leidend verhalten hatte und über ihr Schickal
völlig gleichgültig schien, ward ebenfalls mehr bewegt. —
Sie sollen nur kommen, die Bösewichter! sagte Freimund
entschlossen; ich und Freund Schwieger, so wie der junge
Mansseld, werden ihnen genug zu schaffen machen!

Che wir sie umbringen, fagte Schwieger gleichgültig, muffen wir sie vorher ersuchen, uns Licht anzunden zu helfen.

Indem schimmerte ein Lichtschein ihnen entgegen, es kam in die Thür herein und ging die Treppe herauf. — Herr Mansfeld! rief der Nath entschlossen. — Was soll er? fragte dieser aus der Ferne. — Wenn wir nur beisammen wären, sagte der Alte, denn es gilt jest vielleicht, uns unserer Haut zu wehren.

Die Thur öffnete sich. Man sah Laternen, eine Anzahl gemeiner Menschen in einer dunklen Gruppe, unter ihnen eine schlanke, große Gestalt, die besser bekleidet schien. Diese sprach mit tiesem Ton: Leuchtet her, Leute! Das sind also die Raubgenossen, die es gewagt haben, in ein ehrliches Haus fast bei hellem Tage einzubrechen?

Ja, Herr Landrath, sagte einer ber Laternenträger, wir hatten sie eingesperrt, und einer stand hier braußen auf ber Kanzel im Regen, aber sie milsen sich wieder mit Gewalt losgemacht haben, und sind nun hier im Hause selbst froh und guter Dinge.

Der große Mann ging näher und faßte Freimund bei ber Schulter. Wie könnt Ihr es wagen? rief er: leuchtet bem Kerl ins Gesicht! — Es geschah. — Himmel! schrie er laut auf — mein verehrter Herr Schwiegervater! — Was ist bas für ein Abentheuer?

Man klärte sich balb auf. Der Landrath, der Herr von Dobern, hatte keinen Boten erhalten und von dem großen Einweihungsfeste Nichts vernommen. Er war im Dorfe zu Besuch gewesen, der Knecht kam dorthin, die Gerichte aufzubieten, um einbrechende Kerle gesangen zu nehmen; er folgte dem Knecht, dem Schulzen und den Bauern aus Pflichteiser, und war nicht wenig erstaunt, Braut und Schwiegereltern so unvermuthet zu sinden.

Die Bauern gingen hinaus, man ließ die Laternen im Zimmer, und Mansfeld fand sich aus der Küche auch wiesder herbei. Alle begrüßten sich, so anständig und sein, als es das seltsame Costüm und die immer noch nicht sondersliche Erhellung zuließ. Die ganze Gesellschaft erstaunte aber, als der Landrath plöglich darauf drang, daß, obgleich Anstalsten und Feierlichseit mangelten, man dennoch vor den Zeugen, welche zugegen waren, die Berlobung seiern solle. Ueber Kins

bereien, fagte er in seinem rauhen Ton, sind wir hoffentlich, als verständige Männer, hinweg, das Wesentliche kann eben so gut im Walde, in einer Felsengrotte, wie in einem erstenchteten Saale geschehn. Alsdann bin ich, wenn auch im Finstern und Regenwetter, zur guten Stunde hierher gekommen. Also, Freund Schwiegervater, entschließen Sie sich, und Sie, meine schöne Braut, fassen Sie ebenfalls einen Entschließ.

Der Bater schüttelte ben Kopf, die Mutter slüsterte einige unwillige Worte, und da Louise dies bemerkte, saßte sie mehr Muth, als ihr sonst zu Gebote stand, und erklärte sich ganz bestimmt gegen ein so übereiltes und unziemliches Berfahren. Der Bater stand ihr bei, indem der Landrath gegen Beide stritt und sich nichts weniger als zart und empfindsam zeigte, welches auch die Dichterin bemerkte, die halblaut äußerte, unter solchen Umständen sei der Untergang ihres Gedichtes nicht allzusehr zu beklagen, weil sie den Bräutigam in ihren Bersen mit viel zarteren Farben abgesschildert habe.

Der Streit, ber sich außerbem wohl noch hingezogen haben würde, ward durch ten jungen Better unterbrochen, welcher auf seinem Pferde zurückam und einen Bauerwagen mit sich brachte, über welchen eine Leinwand gezogen war. Der Nath Freimund befahl, auch seine Chaise wieder anzuspannen, und so schnell als möglich nach der Stadt zurückzutehren, damit Frau und Tochter sich von der Angst dieser Nacht und dem Gewitter in der Nuhe dort erholen könnten. Er selbst, die Frau und Tochter, so wie die klagende Dicheterin, sollten in seinem Wagen Platz nehmen; die Herren aber, von den beiden Neitern begleitet, auf dem schlichten Bauerwagen nachsolgen. Der alte Sebastian rieth zwar murrend, den Tag erst abzuwarten, weil die Nacht keines

Menschen Freund sei, er ward aber überstimmt und ging verbrufilich fort, seine beiden muthigen Rosse anzuschirren.

Als man noch über die Abfahrt, über Berlobung und andere Dinge sprach und stritt, als die Dichterin und die Mutter Louisen zuredeten, und Freimund und Schwieger mit einander zankten, sagte Mansseld: Dies Alles, meine geehrten Freunde, wird, wenn ich nicht sehr irre, sich in der ruhigen Stadt besser berathen und abmachen lassen, denn in der That, mir scheint es endlich auch, als sei hier in diesem Zauberschlosse Alles nur auf Berwirrung gestellt. Wäre dies die Nacht des ersten Mais, so könnte es ja nicht schlimmer hergehn, und wir haben heut in der That eine Walpurgis im Kleinen geseiert.

Nur ber Hauptvorsteher bieses Festes, fiel Schwieger verdrüßlich ein, hat bis jetzt gefehlt, ober bis bahin nur bie Sachen unsichtbar gelenkt und angeordnet.

Käm' er nur in Person, rief Freimund, daß man ihn doch wenigstens zur Rede stellen könnte!

Hervor, Alter! rief Mansfeld im tollen Muthe, ber ihn jetzt von neuem anwandelte. Heraus aus Deiner alten Behausung, Du Unfreundlicher, Wiberwärtiger! So wie der große König Ingurd stehe ich hier, stampfe den Boden und beschwöre Dich, uns sichtbarlich zu erscheinen, wenn Du irgendwo als Wesen bist, webst, lebst oder existirst, sonst werden wir kurzen Prozes mit Dir mach n, Dir den Stab brechen und behaupten, daß Du nirgend in rerum natura als Ding seist!

Malen Sie ben Bösen nicht an die Wand! sagte bie Mutter schüchtern.

Aber poetisch macht sich bie Sache boch, flüsterte bie Dichterin, und biese feinere ober erhabene Art von Schausber hat uns in bieser Nacht noch gemangelt.

Indem der Better und der Landrath, fo viel es die Lichter erlaubten, das Schauspiel betrachteten, welches ihnen der übermüthige Mansfeld gab, und sich ihm näherten, wichen die Frauen geängstigt nach der Wand zurück.

Wie man nur immerdar so verdreht sehn kann! bemerkte Freimund, und er wird auch des Dinges und alles bieses Spaßes nicht überdrüffig.

So komm benn, erscheine! suhr Mansseld in seiner Beschwörung sort; bist Du benn vielleicht der Geist des Bergessens, der Zerstreutheit, jener sonderbaren Abwesenheit, und bist Du wohl gar nur in dieser persönlich gegenwärtig? So komm benn, Du, mit dem irren, schielenden Blick, laß die Wasser in Ruh, die durch Deinen Drang übertreten und zerstören, hemme den unnüßen Regen, der dem Landmann die Heuernte verdirbt; bist Du irgendwo heut in der Küche, oder im Keller, im Misverständniß des tauben Gärtners, oder im Berderbniß edler Manuskripte und Dichtungen thätig gewesen, so komm, melde Dich, tritt auf, zögre nicht, wir sind Deiner gewärtig.

Sogleich! im Angenblick! rief eine Stimme bumpf aus bem Fußboben herauf. — Alle entsetzen sich, selbst Mansselb fuhr mit einem Schrei bes Erschreckens zurück, die Frauenzimmer treischten und drängten sich näher zusammen. Auch Schwieger und Freimund, so wie der Landrath und der Better begriffen das Wunderbare des Ereignisses nicht. Aber noch mehr entsetzen sich Alle, als der Fußboden sich plötzlich aufthat und eine dunkle Gestalt heraufstieg.

Alles schrie durch einander, selbst der Keckste und Borwitigste hatte für einige Momente Muth und Besonnenheit verloren. Der Fremde, als sich der Fußboden wieder geschlossen hatte, nahm den Hut ab und sagte: Ich kenne diese Gesellschaft nicht und vermuthete Niemand hier. Entschulbigen Sie ben Schrecken, ben ich Ihnen Allen gemacht habe. Alls ich sprechen hörte, und jene Aufforderung, sogleich zu kommen, konnte ich os nicht unterlassen, von unten zu ant= worten, sehr gespannt darauf, wer nach mir verlange, oder wer wissen konnte, daß ich schon auf dem Wege hieher sei.

Er sah sich um, so viel es die Laternen verstatteten. Alle waren verlegen, nur Mansfeld, der seinen Muth wieder gefunden hatte, sammelte sich zuerst und sagte: Sie, Herr Fremder, sind, wie es scheint, sehr gütig und gefällig, erst, daß Sie auf meine Einladung sich sogleich zu uns bemühen, und zweitens, daß Sie zugleich um Verzeihung bitten, da Sie uns erschreckt haben. Daß wir einigermaßen den alltäglichen Muth verloren, war wohl sehr natürlich. Sie wissen ja doch, wen wir zu rusen die Dreistigkeit hatten, und stellen sich ein sür ihn und geben sich sür ihn aus.

Ich habe meinen Namen noch nicht genannt, sagte bie Erscheinung.

Braucht's auch nicht, erwiederte Mansfeld; wäre gewissermaßen gegen die Stikette; man kennt sich boch.

Sonderbare Ausbrücke und Redensarten, fagte ber Fremde; ich muß beforgen, in eine Gesellschaft gerathen zu sehn, die wohl nicht so eigentlich hieher gehört.

Für wen halten Sie uns? rief Mansfeld.

Ich höre, erwiederte Jener, das Gütchen ift ganz nenerbings an einen simpeln, blödsinnigen alten Herrn verkauft, der gewiß niemals herauskommen wird; die Einsamkeit des Ortes ist so recht geeignet, Leuten, die ein gegründetes Borurtheil gegen das Tageslicht haben, zum Schlupswinkel zu dienen. Diese Trachten, Mienen, diese mehr finstern, als hellen Laternen, Alles dieses —

Alfo für Spithuben, Falschmunger, ober bergleichen nehmen Sie und? rief Mansfeld: Sie, mein guter, frember

herr ohne Namen, ber aus ber Erbe aufsteigt, sollten gerade am wenigsten so anzügliche Reben führen!

Run, fagte bie Erscheinung, für was halten Sie mich benn?

Mit Respect zu sagen, erwiederte Mansfeld, für ben Teufel selbst.

Der Fremde lachte so von Herzen, daß plötzlich Alle in ben heitern Ton der Luftigkeit einstimmten und ein unauslöschliches Gelächter im Saal erschallte.

Ich kann Sie versichern, nahm endlich Freimund das Wort, daß der alte Mann, der das Gut hier gekauft hat, bis jetzt noch nicht so ganz blödsünnig ist; aber als Sigensthümer darf ich nun wohl fragen: Wer sind Sie? Wie kommen Sie hieher? Und zwar auf diese unerwartete, ja wunderbare Weise?

D, rief der Fremde unwillig: wie bringt mich nur heut der Zufall dahin, mich unziemlich zu betragen und als ein ungezogener roher Mensch zu erscheinen. Daß ich um Vergebung bitte, macht mein Benehmen nicht wieder gut. — So erfahren Sie denn, daß ich der ehemalige Eigenthümer dieses Hauses bin, welches ich nach dem Frieden verkaufte. Sie haben es wahrscheinlich aus der zweiten hand erhalten.

Wie? rief Mansfeld aus: Sie sind damals im Kriege nicht umgekommen? Sie leben noch?

Gewiß, erwiederte jener; ich nahm meinen Abschied, heirathete meine Braut und wirthschaftete auf dem größern Gute meines Baters, bis dieser starb.

Und Ihr Vater ift auch nicht im Kriege, und zwar recht tragisch, umgekommen? fragte Mansfeld.

Ich weiß, antwortete ber Unbekannte, welche tolle Fabeln man sich von uns erzählt. Das müßige Landvolk hat biese Geschichten, wer weiß wodurch veranlaßt, ersonnen, und das Mährchen ift nachher immer mit albernen Zufätzen vermehrt worden. So viel ift wahr, ich vertheidigte damals
diese Gegend, und mein Bater stand allerdings im seindlichen Heere, aber mir zum Glück nicht gegenüber, sondern
in einer entsernten Provinz.

Ewig Schabe! fuhr bie Dichterin heraus: woher kommt benn aber, wenn alle jene tragischen Verwicklungen bahin find, die Spukerei dieses Zauberschlosses?

Giniges von jenen Gerüchten, erwiederte ber Fremde, habe ich wohl felber ehemals, als ich hier wohnte, veranlant. Mir hat es immer wohlgefallen, daß Rouffeau auf der Beter8=Infel fich jene Fallthur und fleine Treppe einrichtete, um plötlich läftigen Besuchen zu entflieben. Dort ift es nur ziemlich ungeschickt und plump angelegt, und ich schmeichle mir, biefelbe Auftalt feiner eingerichtet zu haben. Gie haben braufen, hinter bem Saufe, die fleine Grotte bemerkt. Dort ift eine Feder angebracht, auf beren Drud fich von innen wie außen eine kleine Thur öffnet; ein schmaler Gang führt unmittelbar in diefen Saal, wo ebenfalls eine Feber bie fleine Thur im Jugboben bewegt. Sah ich nun Bolf von ber Stadt, oder langweilige Rameraden, ober Leute kommen, bie mir für ben Augenblick unbequem fielen, jo entfloh ich plötlich in den nahen Wald, und keiner wußte, wo ich geblieben war. Da ich bas Kunftstück meinen Leuten verheimlicht hatte, so konnte ich auch plötlich in meinem Zimmer sehn, wenn biefe mich weit entfernt glaubten. Auf einer Reife burch biese Gegend, indem meine Frau einige ihrer Verwandten wenige Meilen von hier besuchte, kam mir bort bas Gelüfte, mein vormaliges Eigenthum wieder einmal in Augenschein zu nehmen. Im Walte überraschte mich Sturm und Gewitter, ich konnte mich kaum mahrend bes Platregens in einer Röhlerhütte bergen. Als es finster wurde, begab ich mich hieher; und, in ber Boraussetzung, daß das Haus noch ganz leer sei, ging ich durch die Grotte, wo ich das alte Kunststüd noch unverletzt fand. Ich hörte über mir Stimmen; erscheine! komm! tönte es herunter, und ich konnte der Lust nicht widerstehn, hierauf zu antworten. Statt umzufehren, trieb mich die Neugier herauf, zu sehen, wer hier hausen möchte. Da Sie, der Eigenthümer, von der Einrichtung nichts wissen, so muß ich sie Ihnen, sobald es nur heller geworden ist, zeigen, damit Sie den Gebrauch kennen lernen.

Hätten wir, liebe Sappho, sagte Mansseld, diesen trefflichen Schlupswinkel gekannt! Weder so naß wären wir geworden, noch wären die Verse zu Grunde gegangen; weder
hätte Herr Schwieger seinen zu vertraulichen Schulterschlag bekommen, noch hätte ich oben als eine verlorne Schildwacht stehen mussen. Wir wären wie die Mäuse hier hereingeschlüpft, und hätten nachher den neuen Gutsbesitzer ausgelacht, über seine Zerstreutheit doch einigermaßen getröstet.

Es ift boch aber allzutraurig, klagte Sappho, daß in unsern Tagen alles Bunderbare, Geistige und Gespenstige immerdar in Rauch verschwindet. Wo es auch scheint, daß sich einmal eine schöne, herzige Sage anhesten und ausdilden will, so kommt gleich eine prosaische Kritik hinterdrein, um den schönen Glauben zu zerstören. So sind Sie, geehrter Hubekannter, Ihr eigner Nevenant, und treten hier selbst als Geist auf, um Ihre geistige Existenz abzuleugnan. D wie bequem hatten es darin unsre gläubigen Vorsahren! Nein, nein, ich sehe, jene Politiker haben Recht, welche behaupten, daß uns niemals ein Mittelalter zurückehren werde. Die armen Gespenster! Allenthalben verfolgt und verdrängt, sinden sie in unsern Tagen selbst nicht einmal in den Romanen, kaum noch in den Tragödien eine letzte Zuslucht.

Der Wagen war vorgefahren, man mußte aber mehrere Schritte den steilen Higel hinuntergehen, zu einem ebenen Walbsleck, wo die Pferde standen. Bastian sagte, indem Mansseld die Dichterin im Finstern hinuntergesührt hatte, die zuerst einsteigen sollte: Mein Seel, es gehen hier Kobolde um, die dem Menschen Alles zum Possen thun; mir ist ein Knirps und Wicht rechts und links unter dem Wagen bei den Füßen vorbeigesprungen. — Sei sein Kind, sagte Mansseld. — Hat sich was! murrte der Alte; und die Pferde selbst sind schon so unruhig, als wenn der Teusel in ihnen steckte.

Die Dichterin saß, Schwieger führte Louisen. Ich glaube, sagte dieser, die Finsterniß dieser Nacht hat alles Licht eingeschluckt; will sich doch immer noch keine Dämmerung wieder zeigen, man muß mehr tappen als gehn: wo ist der Wagen? — Hier; sagte der alte Kutscher, kommen's nur 'rab. — Louise setze sich neben die Sängerin, und die Mutter, so wie Freimund, warteten zwei Schritt davon, sich sührend. Plöglich stieß Bastian, indem er aufsteigen wollte, einen lauten Schrei ans und lag zu des Baters Füßen, und die Pferde slogen, frei und ohne Führer, mit dem Wagen die Anhöhe hinunter. Man hörte nur noch den Schrei der Frauenzimmer, dann war Alles still.

Himmel! mein Kind! rief Freimund außer sich. Die Mutter sank halb ohnmächtig bem Manne an die Brust. — Donner und Wetter! schrie Bastian, sich vom Boden aufraffend. Hab' ich's nicht gesagt? Ich steh' in aller Unschuld da und will aufsteigen, halte vorsichtig die Zügel, da zieht es mir dies und das Bein unter dem Leibe weg, schlägt mich auf die Faust, und heidi! davon, wie ein Blitz und Gewitter. Nun von dem Wagen und den Rossen bleibt ein Gebein übrig.

Romm, arme liebe Frau, in bas ungludliche Saus zu=

rud! fagte Freimund und faßte bie weinende Gattin, bie er mehr trug, als führte.

Die Gesellschaft war nun wieder im Saal versammelt, man zündete wieder einige Laternen an und der Rath sagte: Eilen Sie, lieber Better, besteigen Sie schnell wieder Ihr Pferd, jagen Sie nach, forschen Sie, bringen Sie uns Nachricht.

Wenn ich nur die Richtung finde, fagte der junge Mensch. Schnell war er in den Bügeln, er flog in der Dunkelheit davon.

Und Sie, herr von Dobern? fagte ber Bater zum er= staunten, verwirrten Bräutigam.

Was ift zu machen? antwortete dieser kaltblütig. In der Finsterniß kann man nicht um sich sehn; auf der Landstraße kann der Wagen eben so gut rechts wie links gelausen sehn, oder, was am wahrscheinlichsten ist, die tollen Pferde sind sogleich geradeans gesprungen, den ganzen Berg und Abgrund hinunter, und Alles führt vielleicht der Fluß schon in seinen Wogen. Wir müssen doch wenigstens die erste Vämmerung erwarten.

Wie können Sie, rief Freimund aus, nur so gefühlse sehn! Thut man boch lieber zu viel, als zu wenig. O mein armes Kind! Himmel! soll diese fatale, unglückselige Nacht sich noch so fürchterlich beschließen?

Fassen Sie sich, mein Herr, sagte ber Frembe; zwar kann ber Unbekannte einem Bater leicht so etwas sagen, werben Sie erwiedern: aber, wenn man Krieg, Schicksale ersebt und durchkämpst hat, wenn man in fernen Gegenden recht viel erfahren und gesehn hat, so sernt man auch, daß ein augenscheinliches Unglikk sich milbert, daß eine offenbare Gesahr oft nicht rettungslos ist, daß Zufall und Glück uns eben so oft die Hände bieten, als sie uns versolgen. Wenn noch

ein Pferd übrig ist, so geben Sie es mir, und ich will nachjagen, erforschen, um, wo möglich, Ihnen einige Beruhigung zu verschaffen.

Mein Pferd, sagte ber Landrath, will ich Ihnen wohl geben, es geht auch in ber Nacht sicher, nur muffen Sie es mir nicht zu Schanden jagen.

Freimund murrte wieder. Sie sind gar zu vorsichtig, Herr von Dobern, sagte er endlich. Wenn alle Meuschen so bächten, so würde niemals in der Welt etwas Besonderes oder Auffallendes geschehn.

Der Frembe ritt eilig fort. Ein Gerassel braußen ertönte, verschiedene Stimmen riesen laut und durch einander. Sollten sie da sehn? schrie die Mutter. Freimund stürzte hinaus.

Es war ber Küchenwagen, ber nun endlich angekommen war. Die Leute waren auch während des Gewitters eingestehrt. Im Dorfe hatten Sie noch einige Bretter über den Wagen befestigen lassen, damit manche Sachen, die frei standen, nicht verderben möchten.

Setzen Sie sich nun Alle, rief ber Landrath, und erquicken Sie sich wenigstens an dem, was endlich angekommen ist. Wir Alle haben in dieser sonderbaren Nacht vielfältige Strapazen überstanden.

Richten Sie fich hier ein, sagte Freimund im höchsten Unwillen, so bequem und unterhaltend, wie Sie es immer vermögen, ich und meine Frau, wir wollen sogleich nach der Stadt fahren. Wenn mein Kind verunglückt ist, so ist unser Leben überhaupt beschlossen.

So verweilen Sie mit mir, Herr Mansfeld, sagte ber Landrath; wir begeben uns dann am Mittage nach ber Stadt.

Berehrter Freund, sagte Mansfeld mit großer Rührung zu Freimund: jener Bauerwagen ift geräumig genug, mich

und unsern Schwieger aufzuladen. Ich kann nicht ruhen und habe kein Gefühl, bis ich weiß, wie es Louisen ergangen ist. Ich hoffe, gut, leidlich; daß wir sie gesund und bald wiedersehen. Mein Reden und Schwatzen soll Sie unterwegs zerstrenen und vielleicht etwas mehr beruhigen. Der Herr Landrath kann sich auch besser ohne uns behelsen, sügte er mit einem Ton der Geringschätzung hinzu: da unser Klazgen ihn vielleicht in seinem philosophischen Wohlbehagen stören möchten.

So geschah es; Tene suhren ab, als eben die erste Dämmerung sich unmerklich in die Dunkelheit mischte, und der Landrath blieb, wie selbst verzaubert, in dem sogenannsten Zauberschlosse zurück.

In der nehmlichen Sturmnacht, als sich alle diese Zusfälle und Berlegenheiten auf dem Zauberschlosse entwickelt hatten, saß der trostlose Hauptmann in seinem Zimmer bei zugezogenen Fenstern, und überlas noch einmal die Briefe, die er in glücklichen Zeiten von Louisen erhalten hatte. Plötzlich rollte ein Wagen heran, und der General umarmte seinen überraschten Sohn. In dem schrecklichen Wetter sahren Sie zu mir, mein Bater? saste der Sohn verwundert. — Umzukehren, erwiederte der General, war es zu spät, und ich hatte Dir einmal meinen Besuch zugedacht. Begrüße doch auch Deinen alten Lehrer. — Wie? rief der Hauptmann, auch Ihr Feldprediger, der theure Magister, begleiztet Sie?

Ja, mein Sohn, sagte ber General in seiner frohen Laune, als sich Alle im Zimmer niedergelassen hatten: sieh, ich bachte so: entweder ber Sohn ist rappelköpsisch und in einer stillen oder lauten Berzweiflung, da reicht mein räter-licher Trost allein nicht hin, darum habe ich unsern wackern Prediger mitgenommen, der, wenn mir die Worte ausgehn

möchten, mit Philosophie, und, wenn auch diese nicht genügen sollte, mit religiösen Ermahnungen auf seine Desperation operiren sollte. Ober, suhr ich fort, dein Sohn hat etwa gar einen tollen Streich gemacht, wer weiß, das Mädchen entführt, so nehme ich auf jeden Fall meinen lieben Prediger mit, damit die Tranung gleich vollzogen werden kann.

Wie Sie nur, mein theurer Bater, mit meinem Unglück so scherzen können! War es benn nicht Ihr ausbrückliches strenges Berbot, keinen unsinnigen Streich, wie Sie ihn in allen Briefen nannten, auszuführen? Meine Shre bei der Armee und meinen Fürsten nicht zu compromittiren? Wie streng war Ihr Befehl, wie heilig mußte ich versichern, Ihnen zu gehorchen!

Ich meinte nur, antwortete der Bater, die tolle unbändige Jugend gehorche nicht immer. Und darum bin ich
anch herübergekommen, um Dich zu beobachten, denn heut Abend, wie ich mir habe sagen lassen, vielleicht in dieser Stunde soll ja die Berlobung Deiner Geliebten mit dem widerwärtigen Bräutigam sehn. Nun sieh, was Du gleich für ein Gesicht ziehst, da ich Dich an diesen Umstand erinnere.

Sie sind mehr als grausam! rief der Hauptmann aus; hätte Louise nur etwas mehr Muth und Entschlossenheit, so würde ich dennoch, ich gestehe es, etwas unternommen haben, das mir Ihren Zorn, wohl die Ungnade meines Herrn zugezogen hätte. Aber sie, so wie die Mutter, verhalten sich dem eigensinnigen Bater gegenüber allzu leidend. Und Sie selbst, mein geliebter Bater, hätten Sie nicht für mein Glüd etwas thätiger sehn können? Der Muthwille Ihrer Zugend hat jenen Mann zu Ihrem unversöhnlichen Feinde gemacht; konnten Sie nicht einige Schritte mehr ihm entzgegenthun? Konnten Sie nicht diese Gelegenheit ergreisen, Mes wieder, zu meinem höchsten Glüde, in die alte Bahn zurüdzulenken.

Du fprichft, fagte ber General, wie junge Leute zu fprechen pflegen. Wenn bie Gegenpart gar feine Raifon annehmen will, fo feten mir mein Stand und meine Ber= haltniffe Schranken, Die ich, ohne Berletzung meiner Ehre, nicht überspringen barf. Ich habe Alles gethan, mas in meinem Bermögen war, ich bin weiter gegangen, als jeder Andere es vermocht hätte; aber Alles war umfonst, denn Bener bestand fo auf feinem unvernünftigen Gigenfinn, baf er nur um so ungezogener wurde, als ich mehr und mehr nachgab. Die Leidenschaft ift in der Regel immer um fo ftarter, als Grunde und Vernunft einer ichlimmen Sache mangeln, fie foll biefe bann erfeten. Meinft Du, es ware mir auch nur ein Opfer gewesen, biefen Mann, nach fo vie= Ien Jahren, felbst vor Zeugen, um Bergebung gu bitten? Bon ber Eitelfeit ober ben Grillen. Die mir bergleichen schwer gemacht hatten, bin ich weit entfernt. Und am Ende bekam ich benn auch Scrupel eigner Urt. Ich bachte nehm= lich, wenn Dein Fraulein Louise burch ihre Liebe nicht ftark genug ift, ben Born ber Eltern auf bas Spiel zu feten, Dir an ben Sals zu fliegen, ba fie boch recht gut weiß, baß Du Dich ruhig verhalten mußt, fo ift ihre Leibenschaft am Ende auch nicht jo fonderlich mächtig, und ber himmel forgt vielleicht am beften für Euch, wenn 3hr nicht gufammen= fommt. Soll es aber bennoch geschehn, nun, fo ift es auch in ber allerletten Minute immer noch nicht zu fpat; fo mag fich's benn zeigen, ob es noch glückliche Bufalle giebt, ob Feen ober Elfen fich noch ber armen Sterblichen annehmen. Geschieht es nicht, sind alle biese hülfreichen Geister wirklich ausgestorben, nun, so muffen wir uns auch mit bem Bewußtsehn zufrieden stellen, daß wir Alles, was wir nur irgend fonnten, gethan haben.

Ihr Bater, junger Mann, fing ber Prediger in erbau=

lichem Tone an, spricht weise, und barum thun Sie gut, seinen Ermahnungen unbedingte Folge zu leisten.

Aber setzen wir uns zu Tische! rief der General; denn wir werden Alle hungrig sehn.

Indem trat auch der Freund des Hauptmanns, Ferdinand ein, der dem General seine Ehrsucht bezeigte und
mit Lust an dem heitern Gespräch des launigen Mannes
Theil nahm, indeß der Hauptmann die Mahlzeit anordnete
und oft schweigend vor sich niederblickte, ohne auf die Reden
der Uebrigen zu hören. Nein, rief der General, laß die
Tasel nicht drinnen im Saale anrichten, hier im Zimmer,
und etwas nahe am Fenster. Habe ich doch meine Freude
am Gewitter, Sturm und Platzregen, ich ziehe auch die Borhänge wieder auf, um die Blitze recht beobachten zu können.
Es ist ja auch möglich, daß wir noch Besuch erhalten, und
so können wir die Ankommenden hier gleich besseichen begrüßen.

In diesem Wetter, antwortete der Sohn, wird kein Mensch ausreisen, als etwa ein alter Soldat, der im Freien wohl schon Schlimmeres hat überstehen müssen.

Der General, wie ausgelassen, ordnete selbst die Plätze und Stühle am Tisch. Neben seinen Sohn mußte für einen unssichtbaren Gast ein Sessel gestellt werden. Dieser da, sagte er, bedeutet Deine Geliebte; wenn Dir unser Gespräch zu langweilig wird, so wende Dich in Gedanken an diese, sage ihr Alles, schütte ihr Dein ganzes Herz aus; verklage mich und den alten Freimund, und sei so zärtlich, als Du es nur irgend vermagst. Wir andern Drei essen und trinsken indessen und sind guter Dinge.

So geschah es auch, indem das Gewitter noch tobte. Der General war sehr heiter und der Prediger, wie der junge Officier, mußten mit einstimmen. Man saß lange, während viel Heiteres gesprochen und erzählt wurde, bei der Tafel. Das Gewitter hatte nachgelassen, nur der Regen

strömte noch herab. Es schien, da es schon spät in der Nacht war, als wenn die Gesellschaft ansinge, ermüdet zu werden. Das Gespräch stockte zuweilen, und die Laune des Generals ging sichtlich erst in Ernst, dann in Berdruß über. Als der fremde Officier die Müdigkeit erwähnte, antwortete der General: Ich din immer am fröhlichsten, wenn der Himmel recht todt und stürmt; jest aber, statt daß es uach diesem tüchtigen Gewitter heiter werden sollte, tritt ein so langweiliger, phlegmatischer Regen ein, daß man wohl merkt, dies verdrüßliche Wetter wird nun einige Tage so fort lamentiren und quängeln. Darin ist unsre deutsche Atmosphäre unausstehlich. Wehe dem, dem es im Leben selbst auf ähnsliche Art ergeht!

Man wollte sich schon vom Tische erheben, als man plöglich aus der Ferne das Rasseln eines Wagens vernahm. So spät in tieser Nacht? sagte der Hauptmann. Das klingt, suhr er sort, als wenn Pferde liesen, die sich selbst überlassen sind. — Sollte ich mich täuschen, das ist ja wie der Trab meiner Rappen. Was hat das zu bedeuten? Indem standen die Rosse mit dem Wagen, die im schnellsten Trabe gelausen waren, plöglich vor der Thür still. Man hörte die hülserden Stimme von Frauenzimmern. Alle stürzten hinaus, der Hauptmann voran; der junge Officier hielt die Pferde.

D mein Karl! war Louisens Ausruf, als sie ohnmächtig bem Hauptmann in die Arme sank, der sie zitternd aus dem Wagen gehoben hatte. Dieser trug die schöne Last mit freude-klopsendem Herzen, überrascht, betäubt, in das Zimmer auf das Sopha. Der Prediger bemühte sich indeß mit der Dicheterin, die mit den leidenschaftlichsten Ausdrücken die ungeheure Gesahr schilderte, der sie eben entgangen war, so wie ihre Freude über diese plötzliche unvermuthete Rettung.

Louise erwachte. Sie erzählte von bem Schred, ben

ihr die durchgehenden Pferde verursacht hätten. Sie konnte sich in die Freude nicht sinden, im Hause, an der Seite ihres Geliebten zum Leben wieder zu erwachen. Die beiden Damen mußten durch Speise und Trank erquickt werden. die Tasel wurde wieder hergestellt und von neuem mit einigen Gerichten besetzt, und Louise war genöthigt, den Sessel einzunehmen, der vorher schon für ihren Geist war hingesstellt worden.

Als man sich erst besonnen, die Gefahr und den höchst sonderbaren Zufall vielfältig besprochen hatte, waren Alle sehr fröhlich, der General ausgelassen und die beiden Liebenden ganz in das Bewußtsein ihrer beglückenden Rähe versenkt, die ein zauberähnlicher Umstand ihnen so unvermuthet gewährt hatte. Ei! rief plötslich der Hauptmann aus, da ist ja mein kleiner wilder Joseh auch, den Sie mir, lieber Bater, mit diesen meinen vormaligen Pferden zugleich entzogen hatten.

Ja, sagte ber Joseph mit der fröhlichsten Miene, ich habe den Herrn General vorher begleitet, ohne daß er es selber bemerkt hat. Und ein wahres Glück. Denn die guten lieben Rappen sind zwar verständig genug, sie kennen die Stadt und das Haus hier wohl, ihr altes gutes Quartier: also würden die kreuzdraven Thiere wohl von selbst Halt gemacht haben, denn ich glaube nicht einmal, daß sie in einem Koller durchgegangen sind, sie haben es nur benutzt, daß sie nicht unter Aussicht standen, und sind so wieder zu ihrem Herrn Capitän gelaufen. Wie ich aber hier in der Hausthür stand und zusprang, ließen sich die freundslichen Creaturen um so williger greisen.

Ich will die Pferde, die so verständig sind, sagte der General, auch wieder an mich kaufen, und Du sollst sie wieder bedienen. — Ist es wohl gottlos, Herr Pastor, in

vieser wunderlichen Begebenheit die hand des himmels, ober wenigstens einen Finger berselben erkennen zu wollen?

Gottlos eben nicht, erwiederte jener; aber vielleicht voreilig. Alle die Umftände, das Durchgehen der Pferde dann,
die jener Herr von Freimund gekauft, daß die Damen keinen Schaden genommen, die Thiere, die, mit Berstand begabt, gerade hieher gelaufen, vor dem Hause Halt gemacht,
in dem nicht nur der Herr Capitan, sondern auch dessen Herr
Bater gegenwärtig war, hat immer etwas Wunderbares.

Und noch mehr ber Umitand, rief ber General aufstehend, daß der ordinirte fromme Prediger zugegen war. Denn da uns das Glück so außerordentlich in die Hände gearbeitet hat, so wäre es frevelhaft, seine Güte nicht zu benutzen. Sie tranen mir also die beiden jungen Leute in diesem Augenblick, das Umgehen des Aufgebots und dergleichen mehr werde ich schon vertreten und vergüten; wenn es sehn muß, trage ich meinem gnädigen Fürsten den sonderbaren Fall selber vor, dem ich neulich schon von Louisens Unglück und des Vaters Sigensinn gesprochen habe. Heute schläft die Brant und junge Frau noch in dem uneinsgerichteten Hause eines bisherigen Junggesellen, morgen soll die Wohnung mit Allem, was zu einer Haushaltung gehört, ausgestattet werden.

Alles geschah, wie er es anordnete; die Liebenden waren selig, und die Dichterin beglückt, etwas so Wunderbares zu erleben, wie sie dis jetzt in ihren Romanen noch niemals erfunden hatte.

Mit der Dämmerung kehrte ber Nath Freimund nach der Stadt zurück. An Schlaf und Ruhe war nicht mehr zu benken. Mansfeld blieb bei ihm und seiner Gattin und tröftete und beruhigte sie, so viel als möglich. Der junge Better, so wie der Fremde, erschienen nach einiger Zeit.

Sie hatten in den verschiedenen Richtungen, weder oben in den Bergen, noch unten am Flusse, etwas von einem verunglückten Wagen gehört, und diesen Umstand benutzte Mansfeld vorzüglich, um durch seine Vermuthungen die Angst der Eltern zu mindern. Wäre ein Unglück geschehen, sagte er, so wäre es auch schon kund geworden, denn dergleichen verbreitet sich mit Blitzesschnelle; irgend ein früher Wanderer hätte den Wagen und die Nosse schon gefunden, es ist also die höchste Wahrscheinlichkeit, daß diese raschen Thiere, ohne sich zu beschädigen, ziemlich weit in die Landschaft hinaus gelansen sind, so daß sich die Kunde von dem Orte, wo sie endlich standen oder aufgefangen wurden, dis hieher nothwendig verzögern nuß. Nur sassen, die sich, gewinnen Sie ein Vertrauen, daß Sie nicht erfranken, wenn nachher die Tochter wiedergefunden ist und gesund in Ihren Armen liegt.

Es schien, daß Mansseld mehr über die Mutter, als den Bater vermochte, der trübselig blieb, zitternd und wie verlegen durch alle Zimmer ging, und hier und dort suchte und kramte, ohne etwas verloren zu haben. Er fühlte es seit diesem Unglück erst, wie sest sein Herz an diesem geliebten Kinde hing. Die muthwillige Henriette kam im leichten Morgenanzuge herübergelausen und war außer sich, als sie das Abentener vernommen hatte. Da der Bater ihre Thränen sah, ries er: Ia, weinen Sie nur, diese Thränen und alle klinstigen werden mir auf der Seele brennen; in welchem Lichte erscheint mir jetzt mein Sigensinn, daß ich sie mit Gewalt jenem unwürdigen Dobern anschmieden wollte, der weniger als der letzte Knecht meines Hauses dieses Unsheil empfunden hat. Ia, einem solchen würde ich sie jetzt lieber überantworten, als diesem Gesühllosen.

Bei jedem Geräusch lief man ans Fenster, so oft die Thüre geöffnet wurde, waren Alle in banger Erwartung; als daher jetzt rasch und donnernd eine Equipage vorsuhr, sprangen Alle von ihren Sitzen auf. Der General trat bem unruhigen Freimund entgegen. — Wie, Excellenz, rief diejer, Sie erzeigen uns die Ehre?

Was bekommt ber, sagte ber General, ber Dir und ber Mutter Nachricht bringt, daß Deine Tochter gesund und wohlbehalten ist?

Was er verlangt! rief Freimund, mein Bermögen, Alles, was ich besitze.

Run, alter, jetzt mein ältester Freund, sagte ber General, so laß Deinen Eigensinn endlich sahren und gieb mir Deine Freundschaft wieder, die ich freilich verscherzte; aber vergieb mir, Bester, verzeih mir jenen Jugendstreich und begrüße mich wieder mit dem vertrauslichen Du.

Und meine Tochter? rief Freimund.

Ist wohl, glücklich, heiter! rief ber General und breitete die Arme aus, in die sich Freimund mit dem Ausruf der glückseligsten Freude stürzte. Nun wir ausgesöhnt sind, suhr der alte Soldat fort, laß auch die Absicht, sie dem eigennühigen Landrath zu geben, sahren. — Gut, sagte Vener, aber wo ist sie? — Der General trat aus Fenster und winkte dem Jodeh, der draußen zu Pferde hielt; der Knabe sprengte auf dieses Zeichen fort. Vorerst, sagte der General lächelnd, wirst Du meinen Sohn und dessen junge Frau sehn.

Wie? rief Freimund erstaunt, indem er zurucktrat; ich bildete mir ein, Alter, Du wolltest ben Freiwerber für Deinen Sohn machen.

Das ist jest zu spät, antwortete ber General. Indem fuhr schon ein zweiter Wagen vor und bie beschämte, gerührte Tochter lag in den Armen der glücklichen Eltern.

Umftändlich wurde jetzt das sonderbare Abentener erzählt, die glückliche Wendung des unglücklichen Zufalls. Alle wollten gerührt und erhoben eine wunderbare Lenkung des Schickfals erkennen, eine ausgesprochene Borliebe einer un-

sichtbaren Macht für die Arme, der Gefahr Preisgegebene, so wie für ihre Liebe. Die Berzeihung der Estern über die rasche Bermählung kam der erröthenden Bitte fast zuvor und Alle waren glücklich.

Um aber das verrusene Zauberschlößchen durch vernünftige Anordnung und Frende wieder zu Ehren zu bringen, wurde noch an diesem Tage, der nach dem Gewitter heiter und freundlich war, der Hochzeitschmaus draußen veraustaltet. Alle, die das Abentener mit bestanden hatten, außer dem Herrn von Dobern, waren zugegen; der Prediger solgte mit der nen bekleideten Sappho ebenfalls nach. Die glücklichsten Menschen waren versammelt und durch die Verlobung des jungen Mansseld mit der muthwilligen Henriette ward der Frohsinn noch gesteigert.

Wie bas Schidfal oft bie Blane ber Sterblichen beffer ausführt ober anders lenkt, fo wollte es nach einiger Zeit verlauten, als wenn ber General biesmal bem Zufall ober Schidfal ein wenig nachgeholfen hatte. Auf Die Zerftreutheit feines alten Freundes rechnend, bem er die Pferde feines Sohnes hatte verhandeln laffen, foll ber alte Militar jenen Joden heimlich in die Gebuiche bes Zauberschloffes gefendet haben, um ben Zufall zu fpielen. Der Knabe habe, fo fpricht bie unverbürgte Sage, bem alten Baftian wirklich bie Zügel geschickt entrissen und die trefflich eingefahrenen Rosse nach jener Stadt im ichnellsten Jagen getrieben. Gei es, wie es fei, die Familien waren wieder verföhnt und Eltern und Kin= ber gludlich. Auch ift nachher nie wieder von jenem Zauber= schlosse etwas erzählt worden, daß man noch an die Nähe spu= fender Beifter glauben konnte; Alles trug fich, vorzüglich ba Freimund ber Gattin bie Anordnungen überließ, fo gu, wie in ber übrigen Welt.

## uebereilung.

1835.



Ich besuchte wieder einmal bei biefem truben Wetter einen Befannten, einen alten Brofeffor ber Bhilosophie, ober vielmehr ber Beschichte, benn die Borlefungen über biefe fett er noch fort, ba er die Lehre über jene Wiffenschaft icon längst aufgegeben hat. Diefer alte Berr, welcher fich einbildet, die Begebenheiten der Welt und unfrer Zeit auf eine gang eigene Urt zu verstehn, und beshalb oft ben Ropf schüttelt, wenn jungere Leute fich freuen, wird nicht felten von gang eigenthümlichen Grillen regiert. Er schilt auf bie Bundersucht unserer Tage, wie die Menschen nur, weil ihr Inneres felbst burftig und ausgehöhlt ift, fich ben Drud ber langweiligen Gegenwart baburch erleichtern und bie Finfter= nig fid aufhellen wollen, bag fie nad Bunbern und Gelt= famkeiten suchen und gern bas Unmögliche und Widerspredenbe annehmen, um nur bem läftig Bernünftigen aus bem Wege zu gehn. Dabei aber ift er ber Meinung, bag es nur an Augen fehlt, um wahrzunehmen, wie immerdar bas Geltsame, ja Bundervolle sich ereigne, nur daß es äußerft felten bie Kleidung bes Phantaftischen an sich nehme, und darum von den Poesie-Suchern nicht beachtet werde. Rube boch unfer Leben felbst, wenn man sich besinne, ja bie gange Schöpfung auf Bebingungen und Gründen, die man mährschenhaft nennen müsse, und auf das Woher, Wohin und Wozu gebe es nirgend eine Antwort. In dieser allgemeinen Stummheit der Debe glaube das angespannte geistige Ohr manchmal einen Käthsellaut, wie das Echo aus einem andern Dasein zu vernehmen, und diesen Wiederhall übersetze die schaffende Phantasie in Worte, aus denen sich Bilder, Gefühle und Gedanken entwikelten, welche den Sterblichen nachher Dichtkunst, Religion und Idee oder Musstellichen seinen So sei man eben immer nur bei der Auslegung, willstührlich, ohne Text.

Doch entfernen wir uns von biefen Grillen unfere Bal= ger. (Ein widerwärtiger Name und eine häfliche Abkurgung von Balthafar.) Diefer Balzer behauptet auch, ber prophe= tischen Träume, welche eingetroffen, ber warnenden Uhn= bungen, die sich erfüllen, seien im Leben weit mehr, als die Denter gemeinhin annehmen wollen. Eben fo, fpricht er, ist es nichts Besonderes, wenn man plötlich an Jemand benkt, ber uns feit Jahren nicht eingefallen ift, und in bem= felben Augenblick vom Briefträger bie Klingel gezogen wird, um uns von biefem lang vergeffenen Bekannten einen Brief zu überreichen. Auch bas hat jeder von uns mehr wie ein= mal erlebt, wie er eine Geschichte, eine Begebenheit erzählen hört, die seit vielen Jahren nicht ist angerührt worden, er geht, noch in Betrachtung barüber, wie man feit fo lange eine folde Merkwürdigkeit nicht habe beachten können, in eine andere Gesellschaft, und hört bort, ohne bag Beranlas= fung gegeben wird, dieselbe Geschichte, und eben fo im brit= ten und vierten Birtel, fo bag er fcmoren mochte, bie Er= innerung an biefen Borfall liege unmittelbar in ber Luft. Und so ist es wohl auch; wenn nicht in der Luft, dann in einem feinern unfühlbaren Fluidum. Können wir nicht bies

auf Gefühle, Gesinnungen, Grillen und Ueberzengungen verschiedener Zeiten ausdehnen? Es scheint wirklich, als könne selbst der Kluge in manchen Jahren einer Thorheit, die die Menge ergreift, nicht ganz ausweichen. Mein Freund, der Professor, hat deshalb die Gewohnheit, alles Merkwürzdige, was er erlebt, oder von Andern erfährt, in einem Buche aufzuzeichnen. Dieses ist schon sehr angewachsen, und enthält lauter Seltsamkeiten, die von der Gesellschaft oder den Gelehrten zu wenig beachtet werden. Er vertraut mir zuweilen diese Sammlung, oder lieset mir selbst, wenn er heiter gestimmt ist, einige Kapitel vor.

Ift es ber Mond, fagte er neulid, beg feuchte Strah-Ien eben fo nachtheilig auf bas Gehirn bes Menschen, wie auf viele Bflanzen wirken mogen? Und, fährt dann wohl ber alte Professor in seinem Gifer fort, glaube fich nur Riemand ohne Ausnahme fo ficher, bak ihn biefer Robold nicht einmal unfichtbar anrühre, fei es in Geftalt ber Dummbeit oder des Ueberwites, ber Zerstreuung oder des Aberglaubens, ober einer unbegreiflichen Unwiffenheit. Rein Dictator im Staat ober ber Wiffenschaft ift immerbar von biefem lächerlichen Tribut ausgenommen. Unfer Gothe gum Beispiel. Ich will ihn hier nicht fritifiren ober nachzuweisen mir anmagen, in welchem seiner Werte er schwach ober funft= los, in welchem Buche er einer augenblicklichen Lanne gu viel nachgegeben habe, benn barüber werden wir noch Bieles erfahren und mannigfaltig streiten; fondern eine fleine Unwissenheit will ich ihm nur aufftechen, bie benn am Ende boch nicht fo gar flein ift. Wir wissen, wie oft er ben By= ron gelobt hat, und er muß ihn ftudirt und mit Auftrengung gelejen haben. 3m fünften Seft von Runft und Alter= thum übersett er ben Monolog im zweiten Utt bes Manfred und gleich im zweiten Berfe fagt er:

## - Bir leben

In Lebens. Ueberdruß, in Scheu des Tobes. In all ben Tagen ber verwünichten Boffe, — Lebendige Laft auf widerstrebendem Bergen, u. f. w.

Im Englischen heißt es aber:

In all the days of this detested yoke, -

Göthe hat hier joke, Spaß, mit yoke, Joch, verwechselt, und war gewiß nicht übereilig, wie so mancher rüstige Dolmetscher; ber Anfang: We are the frols of time hat ihn verleitet. Ich muß auch noch sagen, daß der Ansbruck des ganzen Monologs versehlt ist, wie sich jeder überzeugen kann, der diese Berse mit dem Original vergleichen will. — Unser tüchtig ernster Schiller bemüht sich, das italiänische Mährechen Turandot zu übersetzen, und gleich in der ersten Scene läßt er den Kalaf erzählen:

Am Kuß .

Des Raukasus raubt eine wilde Sorde Bon Malandrinen uns die Schäpe;

Gozzi so:

Sotto 'l monte Caucaseo i malandrini Ci spogliaron di tutto;

Wer (möchte man fragen) weiß benn nicht, daß Malandrini Ränber sind? Schiller aber (ber von Fr. Schlegel als von einem Ignoranten spricht) hält sie für eine Nation. Und Er und Göthe, die beiden großen Männer, von denen der größere lange in Italien gelebt hat, hören viele Proben und die Aufführung des Stückes, das Mährchen wird nachher gedruckt, und der grobe Schniger bleibt unbeachtet.

Werthes, welcher schon 1777 eine gut gemeinte, aber höchst flüchtige Uebersetzung des Carlo Gozzi herausgab, hat benselben Fehler, und man sieht wohl bei der Berglei= chung, daß Schiller biesem nachgeschrieben und wahrscheinlich nur wenig das italiäuische Original zu Nathe gezogen hat.

Eine ber allernachbenklichsten, ja zum Erschrecken eingerichteten Stellen befindet fich aber im zweiten Band bes Zelterschen Briefwechsels mit Göthe (p. 295):

"Indem ich Dein Büchlein wieder und wieder lefe, fitze ich immer fest bei ber Stelle:

Mnr Byzang blieb noch ein fester Sit für bie Rirche und bie mit ihr verbundene Runft."

Kein Mensch wird nun wohl barauf fallen, was benn nun bem Professor ber Musik, bem Maurer=Meister, ber sich auch wohl für einen Baumeister giebt, hier bunkel, ober unverständlich ift, — die Frage des Briefstellers wird Niemand errathen, die nun ganz unbefangen, harmlos und fromm so lautet:

"Was war Byzanz? Wo war es? — Kanust Du mir in furgen ober wenigen Worten Aufschluß geben? u, f. w." Diefer in vieler Sinficht tuchtige Mann fcheut fich nicht, über Die höchsten Angelegenheiten ber Literatur, Runft und Bilbung mit Bestimmtheit seine Stimme abzugeben - und fann bies fragen? - Und man hat biefe Stelle, bei Wieberlefung ber Briefe, bei ber Redaktion ftehen laffen! - 3ch will nicht entscheiben, ob es eine erlafliche ober unerlafliche Gunbe für jeben fei, ber nur einige Rlaffen einer Schule burchge= laufen ift, sich nicht gemerkt zu haben, mas Byzang fei: für einen alten Mann, ber fich für hochgebildet giebt, und über Alles mitspricht, ber ben Ausbruck tausendmal in Gesellschaft muß gehört und in Buchern eben jo oft gelesen haben, und ber boch Niemand anders als ben großen Altmeifter weiß, um fich im Spatherbft feines Lebens endlich zu erkundigen, mas Bnzanz fei, - bleibt bies Fragen eine höchft lächerliche

Begebenheit. Darum, wie unser geliebter Poet selbst fo behaglich und vielsinnig sagt:

> Eines ichiett fich nicht für Alle, Sehe jeder, wie er's treibe, Sehe jeder, wo er bleibe, Und wer fiebt, daß er nicht falle.

Diese Worte mögen benn also anch als Motto die kleine Anekode einleiten, welche ich ebenfalls dem Buche des alten Professors entnommen habe, der sie als wirklich von ihm erlebte Begebenheit aufgezeichnet hat. Ich werde sie aber mit meinen und nicht seinen Worten vortragen, da er mir diese Erinnerungshefte seiner Beobachtungen niemals auf lange anvertraut.

Vor Jahren lebte ein junger Professor ber Philosophie in einer großen Stadt, und da er, wie die meiften Philofophen, untrüglich war, und die einzig wahre Wahrheit und die unumftößlich ewige Weisheit gefunden hatte, so fehlte es ihm nicht an Schülern, Die auf bes Meisters Worte schworen. Der Saal, in welchem er las, war ben Wifbe= gierigen fast zu tlein, und biejenigen feiner Schüler, welche er eines vertrauteren Umganges würdigte, wurden von allen übrigen beneidet. Geschäftsteute, die sich kaum noch ihrer Studentenjahre erinnern konnten, hielten es für eine große Gunft, wenn ber weise, noch ziemlich junge Plato es ihnen erlaubte, unter ben Schülern zu siten, um auch von dem durststillenden Brunnen trinken zu dürfen. War diefer Lehrer also in der Mode, und erzog eine Menge unnüger Nachbeter, fo konnte boch auch ber ernftere Dann, ber feinen Scharffinn zu würdigen verftand, ihm feine Achtung nicht versagen. Es war also gang in ber Ordnung, bag eine witige, neugierige und bem Forschen nicht abholde franzö-

fifche Dame Die Befanntichaft bes berühmten Brofeffors fuchte. und fich von ihm, jo viel es ihr weniges Deutsch und fein unbeholfenes und ichlechtes Frangofisch geftattete, fein Suftem erflären ließ. Sie, redfelig, rafch, nie mude ober traume= rifd, mar eine Rachfahrerin ber berühmten Stael, Die querft ihre mit sich aufriedenen Landsleute auf unsere Beimath als auf ein Land aufmertsam gemacht hatte, in welchem sich mancherlei, wie in einem fernen Indien, ober einer fabel= haften Wegend entbeden ließe, wovon bem gang vollenbeten Franken nichts im Traum beifomme. Borte also die junge Witme, die Frau von Deschamps, recht gläubig und mit Auge und Dhr einsaugend die Metaphysif bes bocirenden Lehrers an, jo war es ihr oft störend, wenn ihr Mund, indem ihr Beift hingeriffen war, über bas ichlechte Frangofiich bes Evangelisten lächeln mußte; noch ichlimmer aber mar es. wenn plötzlich (wie es wohl bei fünftlichen Castaden in treff= lichen Barts geschieht, bag bas aufgestaute Baffer zu fliefen aufbort und ein betrübender und ftorender Stillftand ein= tritt) ber begeisterte Lehrer schweigen mußte, weil er weder beflügelte noch langfame Worte in ber fremden Sprache fin= ben fonnte. Dann trat in ber Roth ein ichones Mabchen. eine jungere Schwester ber Reisenden, als Dolmetscherin ein, und übersette bie Gedanken bes Redners, Die biefer noth= gebrungen bann in beutscher Zunge vortrug. Diese Manier ber philosophischen Unterhaltung wurde nach einiger Zeit ber früheren vorgezogen. Dieje Stunden, ber Philosophie geweiht, wurden immer hänfiger und vertraulicher. Die bei= ben jungen anmuthigen Frauen hingen an ben Lippen ihres beredten Lehrers, ber ihnen fo Neues, Niegehörtes vorfagte. Sie glaubten ihn zu verfteben, und er, ber ihre Bewunderung fah, zweifelte nicht baran. Es war nicht unnaturlich, baß man nach den anstrengenden Lehrstunden sich an leich=

teren Gesprächen ergögte, und ber junge Professor zeigte nun ben Damen ebenfalls allerhand Runfte seiner beutschen Galanterie.

Dieser Lehrer traf seine Schülerinnen in vielen Gesellsschaften, am liebsten aber sah er sie in ihrer eignen Wohsnung. Es war menschlich und nicht zu verargen, wenn der Prosessor sich nach einigen Wochen einbildete, daß die beiden liebenswürdigen Frauenzimmer seinen Umgang dem der übrisgen Menschen vorzögen. Er war unverheirathet, von angenehmer Bildung, dazu berühmter Schriftsteller, und indem er alles in sein Gedächtniß zusammensaßte, so glaubte er endlich wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit vorauszusehen, daß aus dem weiblichen Wohlwollen sich noch Liebe entwicklich dürfte.

Sein Gemüth schwankte einige Zeit, welcher Schönheit er ben Borzug geben, welcher Schülerin er mit diesem Borsath, Liebe zu empfinden und zu erweden, näher treten solle. Er entschied sich nach einiger Zeit still in seinem Gemüth für die jüngere Schwester, die die schönere und dabei eine halbe Deutsche war, und deren Gut im Elsaß, von dem er sich viel hatte erzählen lassen, ihm, als einem weltklugen Mann, der er sich zu sehn dünkte, nicht mißsiel. Auch war er mit ihr, durch die llebersetzungs Bersuche seiner Lehren, vertrauter geworden, und er sah es nicht ungern, wenn er zuweilen diese jüngere Schwester, die sich auch demüthiger gegen ihn betrug, allein in ihrer Wohnung tras.

So standen die Sachen. Der Philosoph ward von sei= nen Bewunderern, die zum Theil seinetwegen nach jener großen Stadt gekommen waren, mit jedem Tage mehr ver= ehrt: man schrieb ihm Billete und Briefe, in allen der Aus= druck der Hingebung, die dem Glücklichen beinah an An= betung zu gränzen ichien, mas er felbft im Stillen tabelte. Er legte fich feine, rofenrothe Blatter mit golbenem Schnitt gu, um geziemend antworten zu fonnen; und beflagte nur oft, bag biefe reinen frangösischen Buge, so flar und ficher abgezirkelt, als wären sie Rupferstich, sich boch zuweilen. wegen ber Gleichförmigkeit ber Lettern, nur ichmer lefen laffen. Er batte wieber bocirt, und freute fich, feine gart= lichen Freundinnen am folgenden Abend im Saufe bes Ge= fandten zu treffen. Er erhielt noch am Morgen einen langen Brief von ber gelehrten Reifenten, ber alteren Schwester. Einige seiner vertrautesten Freunde waren jum Frühftud bei ibm versammelt. Der Brief murbe erbrochen, und ber junge Brofeffor las ihn mit entzüdtem Angeficht. Er theilte ben Freunden ben Inhalt mit. Es waren bie ichon oft gejagten Sachen, und eine ftets, wo möglich, machsenbe Bewunderung. Alle freuten sich, wie ihr großer Lehrer auch von Auslän= bern anerfannt merbe. -

Die Dame war schon im Boraus glücklich, ben Mann, ber ihrem Gemäth und Herzen stets näher komme, diesen Abend beim Gesandten wieder zu sehen: seine Gegenwart würde der großen und glänzenden Gesellschaft erst Weihe und den wahren Abel ertheilen. — Sie fängt schon an, sagte bei dieser Stelle der junge Herr von Nettling, ganz deutsch zu denken, diese Ansicht konnte sie wohl nicht von Frankreich herüberbringen. — So ist es, suhr ein junger Dichter sort, erst durch und Deutsche, wenn sie und und unsere Literatur näher kennen lernen, werden sich die Franzosen zu einer wahren, eigenthümlichen Nation ausbilden. Diese immer neu ankommenden Reisenden gemahnen mich an Iosua und Kaleb, die das verheißene glückliche Land für die Bewohner der Wüste auskundschaften sollen. — Und bringt diese Witwe, sagte ein Dritter, nicht gleich eine un=

geheure Traube zurück, um ihre Landsleute in ein entzücktes Erstaunen zu versetzen? —

Der junge feurige Mann hatte bie letten Worte noch nicht geendet, als der Brofessor, leichenblaß im Gesicht, das Blatt auf den Boden fallen ließ. — Was ist Ihnen? riefen alle. — Der Professor setzte sich, indem er sich zu fassen fuchte, in seinen Armstuhl und sagte dann mit bewegter Stimme: Sie alle, meine Freunde, find Zeugen gewesen, mit welchem redlichen Eifer, mit welcher zuvorkommenden Freundschaft ich biesem genial sehn wollenden hochmuthigen Frauenzimmer entgegen gekommen bin, wie viel ich ihr von meiner kostbaren Zeit aufgeopfert habe, um ihren verfinster= ten Ropf aufzulichten und fie für ein achteres Dafein burch Begeifterung fähig zu machen. Sie schien es auch zu erken= nen - und boch, doch ift es unmöglich, daß die Frangösin fich verleugnet, daß fie den Uebermuth, Die Gelbstfucht, Die insolente Anmagung ihrer Nation ablege. Denn febn Sie nur felbst mit eignen Augen bies fkandalose Blatt, lesen Sie nur felbst biese grobe Impertinenz. Dem robesten Deutschen mare es nicht möglich, so zu schreiben, wenn er nicht absichtlich einen offenbaren Weind anredete, den er auf bas Meußerste bemuthigen wollte. Lefen Gie: bier gum Eingang Dank, Bewunderung, die feinsten frangofischen Bhrasen, und von meiner Bonhommie, gang fentimental, und von meinem Syftem, - nicht ohne Einsicht - und nun: nur mir, nur einem Deutschen sei es möglich - d'unir cette profondeur à une stupidité sans exemple. — Was fagen Sie bazu? Ift biefe Unverschämtheit nicht beispiellos? Alle waren verstummt. Jeder nahm das Blatt, jeder untersuchte, prüfte die anstößige Zeile, und als sich alle überzeugt hatten. daß wirklich diese Abscheulichkeit über den hochver= ehrten Lehrer ausgesprochen sei, entstand ein fast wildes Getümmel, in welchem jeder seinem Born mit den vielseitigften Widerreden und pathetischen Ergießungen Luft machen wollte. Glauben Sie mir nur, rief ber Professor, als endlich eine Stille eintrat, Diejer Unfinn foll eigentlich ein Lob enthalten. bas beift, wie biefe Uebermuthigen und loben fonnen und wollen. Go benten Sie von uns. Sie balten uns immer noch für Bären und ungelenke wilbe Thiere, und es ift ein raffinirter haut gout, in welchem fie ihre fublimirte Berr= lichkeit am ledersten berausschmeden, bag fie, bie feineren Beifter, von uns roben, unbeholfenen lernen wollen; ja. bas ift ihnen eine Urt von Wunder, bak stupide Barbarei Tieffinn hervorbringt, und ein feltsames Raturgefet es fo be= bingt, daß nur das Tieffte. Gründlichste auf tiefem Boben ber Stupidität, folglich nur bei uns machien fonne. Für ein solches Lob aber banke ich, und will weder mich, noch mein ebles Bolf auf bieje Beije ichmaben laffen.

Dan hat schon oft gesagt, es fei am besten, jeden Brief, so wie man ihn erhalte, unmittelbar zu beantworten, Dies erzeuge die freiste und gesundeste Correspondenz. Dies mag für freundichaftlichen Briefwechsel eine paffende Lehre feun, bod wo Leidenschaft regiert, burch einen Brief veranlaft, ba ift vielleicht anzurathen, daß man ben Born erft etwas ver= fühlen laffe, um in ber Antwort bas richtige Maag zu fin= ben. Go bachten aber bieje aufgeregten beutichen Gelehrten nicht. Rach einigem bin= und Widersprechen stimmten alle in ben Borfat tes Brofeffors ein, biefen unverschämten Brief fogleich auf die ichariste Art zu beantworten, und zwar fo, baß höfliche Ginleitung, Berbindlichfeit, Galanterie gang wegbleiben könnten und müßten. Der Brofeffor fette fich also gleich bin, und schrieb in seinem Frangosisch, so eilig er vermochte, ben bestimmteften Absage = Brief an jeine bishe= rige Freundin und Bewundrerin. Seine umftebenten Freunde halfen ihm noch mit diefer und jener Rebensart aus, die ber Einbelfende für beifend ober witig bielt, und fo entstand eine Blumenlese beutschen Bornes, die einem gewöhnlichen Schreibepapier aufgezeichnet wurde, indem fich ber Brofeffor jett feiner goldblinkenden rofenrothen Blättchen ichamte. Er verwahrte fich in dieser Rriegserklärung gegen jede fünftige Unnäherung, indem ber Feind vielleicht jenem ungezogenen Ausdruck eine andere Erklärung unterlegen möchte; er fagte: ba bie Franken von jeher gesucht hatten, bem Deutschen Sitte und Söflichfeit beizubringen, fo werbe bie Dame es nicht unnatürlich finden, wenn er ihr eignes Billet jum Mufter nehme, und es, fo viel es feine Rrafte guliegen, nachzuahmen fuche. Er muffe alfo offen bekennen, bag biefe ihre Grobheit und Unverschämtheit noch bei weitem feine eigene, beispiellose Stupidität, die fie an ihm bewundert habe, übertreffe. Seine beutsche Bonhommie, welche fie ebenfalls übertrieben lobe, fei aber nicht fo weit und groß, daß er ihre grobe Unmaßung belächte, ober für etwas halte, was man einer Dame verzeihen könne, fondern fein Born fei ebenfalls von acht beutscher Ratur und Constitution, sein Selbstgefühl und Die Achtung, Die jeder Belehrter fich fchulbig fei, riethen, und feine Stellung zur Welt, fein Ruhm und fein Werth befohlen ihm, biefe Bekanntschaft mit einer fo ächten unverbefferlichen Frangöfin von nun an auf immer mit ben ftärtsten und unzweidentigften Ausbruden von fich abzuweisen. Er werde übrigens in ber Abendgesellschaft bes Gefandten fenn, und wenn fie nach tiefen Erklärungen noch ben Muth haben folle, fich ihm als einem Befannten zu nähern, so würde er ihr, sei er auch noch stupider als stu= pite, zeigen können, mit welcher Berachtung aus feiner gründlichsten Tiefe er eine fo Andringende behandeln und von fich weifen fonne. Infofern fich Achtung mit biefer Er=

klärung, fo wie Stupibität und Tieffinn etwa vereinigen laffen, fei er benn auch mit biefer etwanigen

ber - und ber. -

Alle bewunderten und lobten diesen inhaltreichen Brief, als sei er ein Musterschreiben des gewiegtesten und zugleich resolutesten Diplomaten. Der Diener mußte den Brief als=bald in die Wohnung der Damen tragen.

Am Abend ging ber Brofessor von einigen feiner Schilb= knappen begleitet, und mit bem gangen Stolz feiner Burbe gepanzert, in bas Saus bes Gefandten. Biel elegante Belt. Berren und Damen, fo wie manche ausgezeichnete Manner. waren versammelt. Der Wirth und feine Gemablin bewillkommten ben Gelehrten freundlich. Nach einiger Zeit traten auch bie Frangösinnen, bie in einer fernen Ede mit einigen Lantsleuten ein lebhaftes Gefprach geführt hatten, naber. Simmel, geehrter Freund! rief fie in ihrer Sprache, welchen fonderbarften aller Briefe haben Gie mir beut ge= fendet! 3d war über Land, und finde ihn vor, indem ich bei mir porfahre, aussteige und im Lefen mich fo wenig von meiner Berwunderung erholen fann, daß ich bas Blatt mit= genommen habe. Da muffen Gie fich, Bortrefflichfter, febr und mit Kunst entschuldigen, wenn ich Ihnen diesen unbegreiflichen Anfall einer hypochondern Laune vergeben foll.

Hier ist von keiner Entschuldigung die Rebe! rief ber Deutsche in heftiger Aufwallung: bas Entschuldigen käme Ihnen zu, es würde aber, möchten Sie es noch so künstlich stellen und vorbringen, an meiner Festigkeit abprallen.

Sie erwiederte mit einiger Heftigkeit, lebhaft, wie sie von Natur war, und der Ton des Professors, der sich kaum Mühe gab, sich zu zwingen, artete so fehr in Schreien aus, daß sich alle Köpfe ber Näherstehenben voller Erstaunen nach bieser Gruppe umwendeten. Meine Freunde, sagte ber Minister, kommen Sie mit mir in jenes Zimmer, daß Ihre so auffallende Verstimmung hier kein Aufsehen errege. Wirdigen Sie mich zum Austrag, Schiedsrichter oder Advokaten anzunehmen, und ich hoffe, so edle Freunde wieder mit einander versöhnen zu können.

Die streitenden Partheien folgten dem freundlichen Manne, mit ihm gingen seine Töchter und zwei andere Geslehrte, den Französsunen folgten einige Damen, die von Neugier gestachelt, sich nicht abweisen ließen, und den Prosfessor begleitete ebenfalls, Zorn in den Mienen, sein Generalschaft.

Excellenz, sagte ber Professor, als man die Thür versschlossen hatte, werden einen unerhörten Borfall kennen lerenen, der immer noch, ohngeachtet wir die französische Thrannei und Weltherrschaft gestürzt haben, beurkundet, daß diese Fransken uns geistig noch jest zu Boden treten wollen.

Da die Sache einmal zu einem Berhör ausgeschlagen ift, sagte die Französsen lächelnd, so lesen Sie, Herr Graf, diesen Brief des Herrn Professors, den ich heute empfangen habe. — Sie reichte ihm das Blatt mit einem freundlichen Blicke, in welchem der Professor nur Schalkssinn und Uebermuth sah.

Bitte laut zu lesen, Excellenz, sagte dieser; ich führe ben andern Brief mit mir, der diesen veranlaßt hat, und erssuche unterthänig, auch dieses Aktenstück dann laut vorzutragen, um mein Gefühl, das sich etwas stark ausgesprochen hat, zu rechtsertigen.

Alle waren gespannt und ber Minister fing an mit einer ungewissen Stimme ben Brief zu lefen. Seine Berlegenheit

nahm zu, theils des fonderbaren Französisch wegen, noch mehr aber, indem er Phrasen und Unziemlichkeiten vortragen sollte, die eigentlich aus der Gesellschaft völlig verbannt sind. Als er geendigt hatte, sagte der Prosessor: Excellenz sind, wie ich sehe, verwundert, daß ich so schreiben konnte; da Sie sich aber dieser mich fränkenden Sache einmal angenommen haben, so bitte ich das Schreiben dieser Dame nun auch laut zu lesen.

Sie find ganz unbegreiflich, Professor! rief die Französin; man möchte an Bezauberung und Verhexung glauben; benn eine natürliche Erklärung dieses Betragens giebt es nicht.

Der Minister las auch jenen Brief, und mit heitrer Miene und sichrer Stimme, ba er nichts als Freundschaft, Artigkeit und seine Schmeichelei enthielt.

Als er gegen ben Schluß kam, legte ber Gelehrte bie Hand auf das Blatt, und sagte mit rothem Gesicht: jest bitte ich, hier nur die beispiellose stupiclité, dem Tiefsinn vereinigt, deutlich auszusprechen.

Sind Sie benn — sagte ber Minister — und konnte erst vor Lachen seine Stimme nicht wieder finden — hier steht ja ganz beutlich: cette prosondeur à une sagacité sans exemple.

Der beutsche Prosessor nahm mit zitternden Händen das Blatt, sah und las, und las und sah wieder, seine Begleiter prüften ebenfalls, als wenn es eine schwierige Leseart in einem halb erloschenen Manuscripte wäre, und die Französin flatschte laut lachend die kleinen weißen Händen, und rief dann heiter im Ton eines übermüthigen Kindes: wie? Sie haben stupiclité statt sagaeité lesen können? Sie, der einsichtsvolle Mann? Und alle Ihre Freunde?

Die Züge, erwiederte stotternd der Gelehrte, sind so ähnlich, so in einander die Buchstaben, so frei und dreift, und boch so unklar, daß — ich bitte um Bergebung.

Er verstummte und zog sich mit seinen beschämten Freunden zurück. Als er das Zimmer verlassen hatte, ergoß sich die Gesellschaft erst, nun ungehemmt, in ein unauslösch= liches Gelächter. Der Graf sagte endlich: ich bitte die Damen und Herren, wenn sie es irgend vermögen, von dieser Seltsamkeit nicht weiter zu sprechen; es wäre gut, wenn wir alle den Borfall ganz vergessen könnten, um den übrigens sehr achtungswerthen Mann nicht zu kränken.

Er mag es tragen, sagte eine junge Dame, die Woche geht auch vorüber, und dann ist es vergessen, man verschweige ober erzähle die Anekoote.

Wenn ich in einer neuen Auflage meines Billets, fügte bie Reisende hinzu, seine Leseart, die Bariante, hinein korrisgirte, hätte ich denn so groß Unrecht? —

Sie fah ihn nicht wieder und reisete bald barauf mit ihrer Schwester in ihr Baterland zurück.

Db sie biesen Borfall auch zu jenen gerechnet haben mögen, burch welche sie unser Deutschland haben kennen lernen.

Zu bem älteren Balzer, ober Balthasar, fanden sich auch oft viele reisende Dänen. Er war so glücklich gewesen, schon srüh Männer wie Dehlenschläger, Ingemann, Nosenwing, Molbeck und andere talentbegabte Gelehrte kennen zu lernen, und diese Männer sandten ihm zuweilen Freunde oder Bekannte, welche durch Deutschland reiseten. Der

manchmal grämelnde Professor behauptete wohl, daß er sich nicht leicht mit andern Ausländern fo gefalle, wie mit Dä= nen, benn alle feien auf anmuthige Art gebildet, fast alle geiftreich und scharffinnig, und besonders ergöte ihn jene Munterfeit bes Sinnes, jener rafche Enthusiasmus, mit welchem bie meiften alle Gegenstände auffagten, und bann mit hinreißender Lebendigkeit über fie fprachen und bisputirten. Das, fagte er bann, ift ber ergötlichfte Begenfat gegen jene allwiffenden Bugefnöpften, die nie lebhaft reben, nie eine bestimmte Meinung äußern, faum ben andern an= boren, weil fie für immer überzeugt find, alles nur allein und auf das beste zu missen, und keinem zutrauen, daß er fie verstehn wird. Diefe jo gang wohlfeilen Stolzen nehmen in unferm lieben Baterlande fehr zu, und hemmen alle Mit= theilung. Man will fich nicht blok geben, man will niemals eine Schwäche zeigen, nie eine Behauptung gurudnehmen, und fo wird benn in ber Gefellschaft eine Art von politischem ober philosophischem Rosenfranz abgebetet, wo nach einer gewissen Anzahl von Ave's ein fest gestempeltes Credo vorkommt und fo weiter. Rur, fagte Berr Baltha= far, führt biefer Feuer-Enthusiasmus biefe Danen manchmal auch so weit (bas beifit einige), baß sie ebenfalls von keiner Einrede Notiz nehmen, ben Sprechenden gar nicht mehr anhören und begreifen, und vornehmlich in ihrem übrigens eblen Patriotismus oft jo alle Schranken überschreiten, baß ber Deutsche, welcher in ber Regel zu wenig Batriot ift, sie auf lange nicht wieder finden und einholen fann.

Ein solcher junger Dane, ber auch für einen Dichter galt, und sich vorzüglich nach Dehlenschläger zu bilden suchte, kam am solgenden Abend zu Balthasar, und erzählte von der Scene, die er gestern im Hause des Gesandten mit ansgesehn und erlebt hatte. Balthasar war verstimmt über die-

fen Borfall, der die Deutschen lächerlich machte, obgleich er ihm Stoff für seine Chronik lieferte.

Unbegreiflich! rief immer wieder der junge Däne, welscher Oswald hieß, wie man sich so vergessen, wie man sich so übereilen kann! Ift es denn nicht beinah, als wenn ein muthwilliger Robold ihm die Angen zugehalten und alle Sinne betändt hätte?

So ward hin und her gesprochen und erzählt, ber junge Däne war am heftigsten, und schien endlich ber Meinung ber Franzosen beizutreten, daß bergleichen nur einem beutschen Gelehrten begegnen könne.

Man fprang über zu andern Gegenständen, am laute= ften aber wurde über Boesie geredet und gestritten. Der junge Oswald, ber Dehlenschläger nachgeahmt, viel gelesen hatte, und mit Critit und afthetischen Ansichten umzugehn wußte, meinte, daß mancher Aberglaube, eine zu hohe und willfürliche Achtung vor anerkannten Autoritäten, bem Benius immer die schlimmsten Fesseln anlege. Da bergleichen allgemeine Sate immer zugleich mahr und unwahr febn fonnen, fo bat man ihn, an Beispielen beutlicher zu erörtern, was er eigentlich mit seinen Worten aussprechen wolle. Wir Dänen find des Glaubens, fagte er hierauf, daß viele un= ferer Genien, die in neueren Zeiten aufgetreten find, fich wohl mit den berühmtesten des Auslandes meffen dürfen; daß es Rudfichten giebt, aus benen Werke, ober einzelne Stellen, Scenen, Leibenschaften und Situationen fo neu und originell erscheinen, wie man sie nirgend findet, und man einsehn muß, wie wir in diesen Dingen alle fremden Dichter, wenn ich vielleicht ben einzigen Shaffpeare ausnehme. überflügelt haben.

Mir scheint aber, erwiederte der Professor, daß biese neuere Literatur, so viel Lob sie auch verdient, sich schwer=

lich ohne beutsche Borbilber entwickelt hatte, und so möchten wir vieles bes Borzüglichsten uns aneignen, als unserem Stamm und unserer Art und Weise angehörig.

Sophisterei! sagte ber Dane, benn so wart ihr Deutschen auch nicht original, indem ihr ohne die Borbilder Shafspeare's niemals die Begeisterung gefunden hättet, die euch jener Bahn ungetreu machte, in welcher ihr früherhin ziemlich schwerfällig den Franzosen nachhinktet oder wenigstens nach-stolpertet.

Göthe und Schiller, wurde von bentscher Seite eingewendet, sind wenigstens, nebst jenen Dichtungen, von benen man noch sprechen dürfte, dem Britten nicht so nahe verwandt, als die dänischen neueren Erzeugnisse unsern poetischen Werken. Geweckt, begeistert senn durch große Vorbilder ist immer noch sehr von der Nachahmung zu unterscheiden.

So wäre nach meiner Meinung und Einsicht, rief der junge Däne, kein wahres Original-Genie in neueren Zeiten, als nur Shakspeare allein, der weder ein Nachahmer senn, noch sich von andern Borbildern begeistern lassen konnte. So ist es benn auch dieser, vor welchem ich mich unbedingt neige, als dem Höchsten, Besten, von dem wir Dänen zwar auch gelernt, aber ihn niemals nachgeahmt haben. Wenn wir uns aber zu dieser Huldigung bequemen, sind wir auch wohl berechtigt, dasselbe von den Deutschen zu verlaugen.

Unterlassen wir es etwa? erwiederte ber Deutsche; eine neue und neueste Schule will uns sogar schon einreben, wir hätten bes Guten hierin zu viel gethan. Ihr Dänen aber, ba ihr doch sonst so starte Patrioten seid, solltet von diesem übermüthigen Britten etwas weniger begeistert sehn, benn —

Da der deutsche Gelehrte hierbei eine sonderbare Miene machte, die allen seinen Freunden auffiel, so fiel der leb= hafte Dane um so eifriger ein und rief: Nun, was haben Sie? warum halten Sie so hinter bem Berge?

Der Deutsche fagte: Ihr wift alle, wie biefer Engländer in feinen Werfen bie Geschichten feiner Landsleute. so wie ihren Charafter behandelt, eben so zeichnet er oft Italiener, er läßt Frangofen auftreten, Römer, alte Grieden, und nur in einem einzigen Werke läft er fich mit ben Danen ein, in feinem weltberühmten Samlet. Aber Simmel! wie zeichnet er uns biese Leute! Voller Unentschloffen= heit, treulos, in Salbheit, fo jum Guten, wie zum Bofen: alle sprechen hochst vernünftig, selbst weise, und handeln thöricht, die Hauptperson, so liebenswürdig und großartig fie febn mag, ängstigt fich in Widersprüchen ihres Innern auf und ab, und muß zu Grunde gehn, wenn sie auch von außen her nicht verfolgt ober erbrückt würde: alle entzünden und erhiten sich in großen Vorsätzen und heroischen Ent= schlüffen, und kehren um und erlahmen, fo wie fie ber Ausführung, felbst ber gunftigen Gelegenheit näher treten. Der= gleichen kommt in Shaksveare's Werken niemals fo grell und seltsam wieder, und die Frage oder der Argwohn ist wohl erlaubt, ob der Dichter dadurch etwa eure Nation hat charaf= terifiren wollen.

Die übrigen Zuhörer wußten nicht, ob ber ältere Freund im Ernste spreche oder nur scherzen wolle, ber junge Däne aber ergab sich einem lauten, übermäßigen Gelächter und rief endlich: Ei, da wären wir an einem trefstichen Landungsplatz angekommen! Nein, da denk' ich viel zu groß von meinem Liebling, um ihm eine solche Abgeschmacktheit zutrauen zu können. Ein ganzes Bolk anklagen, — gleichsam es in eine einzige Person verwandeln, um es auf seinem Theater Preis zu geben, — nein, mein Bester, er war zu sehr Dicheter und Philosoph, zu sehr Menschenerund Menschen=

freund, als daß ihm bergleichen Thorheit auch nur als Gespenst in einem Augenblid vorüber flattern konnte. Sollte ich es aber selbst (was ich gewiß unterlasse) auch in diesem Sinne nehmen, so dürste ich mir auch allen Big des Prinzen, seinen Tiefsinn, seine Liebenswürdigkeit, Gegenwart des Geistes, diesen einzigen Humor, der selbst im Shakspeare nicht wiederkehrt, als Däne aneignen. Und so hätten wir wenigstens eben so viel in dieser vorgeblichen Anklage gewonnen als verloren.

Der Deutsche sagte: Ihr zieht ench gut aus der Sache, wenn hiermit alles zu Ende wäre. Wie böse aber dieser von euch verehrte Britte auf euch alle zu sprechen war, wie er euch so gar nicht vertraute, wie er den Stab völlig und schonungslos über euch brach, hat er einem einzigen Berse vertraut, der einzeln, wie ein surchtbares Motto dasteht, und keine Milderung, keine sophistische Ausrede zuläßt, wie es wohl bei einer so großen und sinnreich durchslochtenen Composition, wie diese Tragödie des Hamlet darstellt, möglich ist.

Und dieser Bere? - bieser einzelne furchtbare Bere? - - Er heißt:

3hr fonnt nicht von Bernunft dem Danen reden.

Wie? schrie ber junge Dane. -

Die übrigen Bekannten zogen sich still und lächelnd zurück, da sie die Tragödie auswendig wußten, und Oswald sprach mit bewegter Stimme, die vor Heftigkeit zitterte, so weiter: Nein, das kann kein Wesen, mit halbem Menschenverstande begabt, geschweige ein Dichter, ein großer Dichter ausgesprochen haben. Man könnte mit keinem Dänen vernünftig sprechen, oder nur von Bernunft mit ihm reden? So hoch würde sich ja nicht einmal ein elender Pasquillant im Nationalhaß gegen einen Feind in einem unglücklichen Kriege erheben, und damals lebten wir ja felbst im Frieden mit England. Kein Sathrifer, dem man doch Uebertreibung vergiebt, hat sich jemals mit so elenden Worten vernehmen lassen! Ich sage dreist: dieser aberwitzige Unsinn, diese Lästezung steht nicht im Hamlet.

Seht her, rief ber Gelehrte. Er wies ihm im Buche bie Stelle: "Ihr könnt nicht von Bernunft bem Danen reben." —

Dswald war glühend roth geworden und sprach weiter: Bin ich nicht vernünftig? Habe ich nicht von meiner Regie=rung, die mich für einen vernünftigen Menschen hält, Erslaubniß und Unterstützung sogar, um zu reisen? Sollte sie dumme, unvernünftige Leute ins Ausland schicken? Wie sind alle großen Männer unseres Landes, alle Regenten, vom Absalom bis auf die neuesten Minister, gelästert! — Ich glaube immer, Schlegel hat hier einmal falsch übersetzt. Es steht nimmermehr so im Original.

Sogleich schlug ber Dentsche sein Buch auf, indem er sagte: ich glaube, es ist geradezu unmöglich, wörtlicher und getreuer zu übersetzen, wie es Schlegel mit diesem einsachen und doch so bedeutsamen Verse gelungen ist; sehn Sie nur hier:

You can not speak of reason to the Dane.

Nachdem sich Oswald schnell überzeugt hatte, rief er in der höchsten Erbitterung: nun so sei auch von diesem Augensblick Haß und Berachtung diesem sogenannten Dichter zugesschworen, der sich so tief, tief unter den Böbel hat wegwersen können. Meine nächste Aufgabe wird sehn, meinen gutsmithigen Landsleuten die Augen zu öffnen, damit sie es inne werden, mit welchem Geiste sie es zu thun haben, wenn sie ihn so gutmitthig verehren wollen. Ja, ein Schausspiel will ich eigends darüber schreiben, oder ein lyrisches Gedicht, in welchem ich die ganze Berächtlichkeit dieses Mens

schen in das grellste Licht stelle. Es gelingt mir wohl, die Uhr der Welt wieder so weit zurück zu drehen, daß sie wieder mit dem Zeiger die Stelle berührt, auf welcher Boltaire und andre Franzosen wohl nicht mit Unrecht jenen ungeschlachten, völlig ungebildeten roben Genie-Menschen als ein seltsames Monstrum bezeichneten.

Co fuhr er fort, und es war nicht möglich, bem Juve= nalischen Strom ober bem Demosthenischen Sturme Ginhalt zu thun. Man mußte biefe Naturfraft und bie patriotische Aufregung austoben laffen, und erft, als Oswald gang er= icopft mar. But und Stod nahm, um zu gehn, und biefen fonft befreundeten Rreis nie wieder zu befuchen, fonnte ber Deutsche, indem er den Ermüdeten auf den Lehnstuhl nieder= brudte, die Gelegenheit finden, ju fprechen: Run feht, Menfch, Freund, wie Ihr Euch übereilt, und ohne alle Noth erhitt. Ift es benn möglich, bag irgend ein Buch folden Bers ent= halten fonnte? Wurde man benn ben Samlet bei Euch über= fett und die Tragodie auf Eurer Bühne gespielt haben, wenn Sie biesen wunderlichen Lehrsatz enthielte? Geht Euch Die Stelle boch an, feht. - aber nicht bloß mit bem Auge obenhin, - wer fagt benn bie Worte? Der König von Danemark felbst, in einer öffentlichen Audienz. — Und wem fagt er fie? - Einem jungen banischen Cavalier, ben er burch Schmeichelei und Artigkeit gewinnen will. Gleich in ber zweiten Scene bes Studs, als Laertes nach Frankreich zurud kehren will, und vom Könige Abschied nehmen, fagte biefer verbindlich: bu nannteft einen Bunich, Laertes, - was ift es? - bu kannft nicht von Bernunft bem Danen (mir, bem Rönige) reben - nichts fagen und forbern, wenn es nicht ber Möglichkeit widerspricht, - und bein Wort, beine For= berung, verlieren. - Run? Ift es nicht fo? - Die Deutschen und ihre Gelehrten find es nicht allein, die folden lleber= eilungen unterworfen find, die auf Zeilen mit starren Augen binbliden und sehn, ohne sie zu sehn.

Der Däne war beschämt und sagte dann: Ja wohl soll sich keiner so fest stehend dünken, daß er nicht auch fallen könne. — Der Deutsche hat mich aber doch mit einer Tücke zu diesem kaux pas verleitet, die ganz in der Art ist, wie sie in dieser Tragödie die Menschen verwirrt.

Rur zum Scherz, erwiederte ber Deutsche.





## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

Tieck, Ludwie V& 21.

